

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

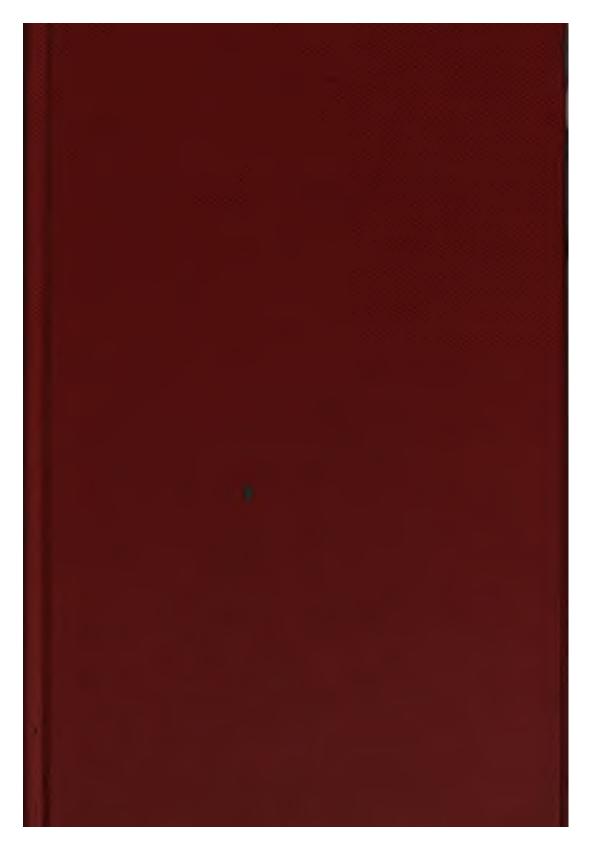



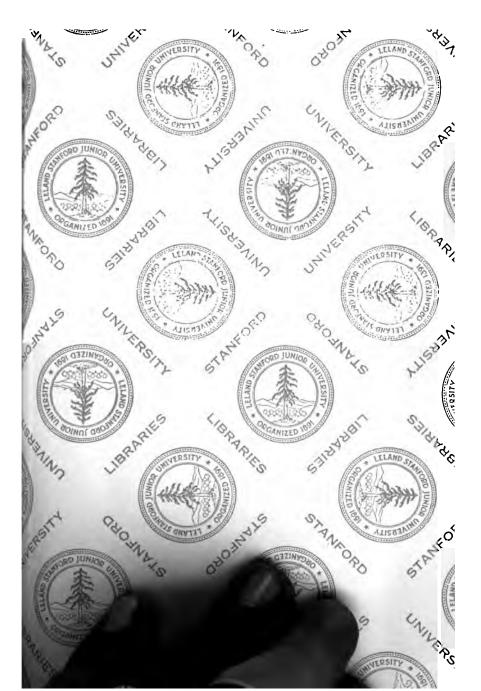





# Briefe

aue

# Innsbruck, Frankfurt und Wien.

Geschrieben in ben Jahren 1825 bis 1853

Dr. Alois Flir.

Innsbruck.

Drud und Berlag ber Bagn er'ichen Univerfitats . Buchhanblung.

\_(

DB30 F5

STÁTRÍ PARIATROVÁ SPRÁVA KNIŽNÍ FONG JANOSLAVICE

# Innebrud, ben 5. Janner 1825.

#### Mein theuerster Freund!

Mit sußer Freude jage ich nun endlich die stoische Frau Mathesis von meiner Seite; meine liebe junge Muse will sich mit ihr nicht vertragen, und schmeichelte mir deshalb so lange, die ich dem Lispel ihrer Stimme und dem Zauber ihrer findlichen Zärtlichkeit wich. Aber dasur soll sie nun auch mir auf ein Brieschen antworten helsen, das ebenfalls nur eine Muse Dir, mein Freund, vorsang. . . . Doch nun zur Sache. Ich will nun der Ordnung nach Dein Brieschen beantworten.

Bas ben Dichterflubb betrifft, so suche und werbe ich nun immer im Einzelnen; bie find frarfam gefaet, welche bem Gesange hold sind. Indessen hoffe ich boch, binnen 14 Tagen bas Werf in Bollenbung ju bringen. Wenn mir aber Jeder eine Antwort gibt, wie - mein Freund, dann darf ich mit meinem Plane nicht mehr von Berg zu Berg haustren geben, bann fann ich ihn einpacen, und unter bie alten ober ungestempelten Waaren werfen. Deine Grunde, welche Dich zu dieser wahrlich unverhofften Abschlagung meiner Bitte bewogen, find folgende: 1. Bescheidenheit. — Nun ja, - fehr gut, fagt man, ftehen folche Masten ftabtischen Gefichtern, wo man feine feine Seite ber Charaftere unbemerkt laffen will; aber Freundschaft will von bergleichen Geschmeidigkeiten nichts wiffen. Wenn Du — mein Freund, mit einer solchen Schuchternheit meinen Antrag zurudweiseft, was foll ich von Andern erwarten, die ich vorher nicht einmal gekannt, nicht einmal gesehen habe? Was foll ich endlich von mir felbft benten bei bem Unblide biefes Berfahrens von Deiner Seite? Muß ich mir nicht als ein tollfühner, furzsichtiger, plumper Thor erscheinen, wenn ich nicht erröthete, einen Blan zu machen, ben mein Freund schon anzunehmen erröthen möchte — so zu sagen? 2. Abgang ber Muße. — Das ift fein Grund. Davon will ich schon gar keine Sylbe hören. 3. Dein Hang zur Satyre. Bas dies betrifft, so muß ich Dich eben erinnern, daß Du Dich für Dein gewiß originelles Genie um einen größern Wirfungskreis umseheft, und Du wirst Stoff in Fülle sinden, den Dein Wig ordnet und schäft, und Dein fleißiger Vers produzirt. Und somit harre ich zuversichtlich Deiner Einwilligung entgegen. Ich habe zwar den Plan noch nicht genauer überdacht, aber beiläusig wird er so aussalen:

Alle 14 Tage ift in einem bestimmten, ruhigen Zimmer Bersammlung. Da erfürt man burch bas Loos einen Borfteher, welcher die Namenverzeichniffe erhalt, und jeden Gingelnen um ben Stoff befrägt, ben er bearbeiten will, und allenfalls auch felbst Jebem einen vorschlagen muß. In ber fünftigen Versammlung hat er ju feben, ob Jeder erscheint. und liest dann querft fein Gedicht vor, ihm folgen die Undern in alphabetischer Ordnung. Rach Beendigung der Borlefung legt er seine Consulwurde nieder, und überreicht sie einem andern durch das Loos Gezogenen fammt dem Namenverzeichniß, wo er jeboch noch früher bas jedesmal gelieferte Stud bei jebem Namen hinzuschreiben muß. Es fann aber bas Loos auch ihn felbft wieder in feiner Burbe bestätigen. Bielleicht daß ich auch noch Lekture vorzüglicher Dichter veranstalte - turz - bas ift nur einmal so hingeschrieben ich werde Alles erft theils felbft, theils mit Anbern planmaßig überlegen. Schreibe mir als Mitglied auch Deine Meinung.

Heute wurde ein Gedicht — das "Baterland" — das ich gemacht hatte, deklamirt. Ich septe mich ganz voran, um die Kritik darüber zu hören. Prosessor Tangl lobte das Gedicht außerordentlich, und wünschte mit Gewalt den Bersfasser zu kennen, der ihm gerade an der Seite saß, und in die hohle Faust lachte. Er bat sich dann das ganze Büchlein meiner Gedichte zum Durchlesen aus, und ich erwarte künfstigen Sonntag die Kritik darüber. Ich glaube, ich darf nun doch nicht mehr lange anonym bleiben — denn wozu? — Prosessor Tangl wird mir gewiß für meine Muse nicht uns günstig, und gibt mir manche Hülssmittel, um was mir eigentlich zu thun ist.

Doch laß mich nun wieder zu Deinem lieben Briefchen zurucktehren. — Boll Zärtlichkeit mißrathst Du mir den gei ftelichen Stand. Ich bitte Dich, laß das, mein Freund. Unsere Maximen find zwar formell unterschieden, und eben deshalb scheinen sie auch manchmal verschiedene Richtungen zu nehmen; allein im Ganzen zusammengesast, sind es doch ein' und dieselben Realitäten, nach welchen wir unsere Thätige feit richten und restettiren. Ich weiß nicht, wie es kommt — entweder ich nähere mich immer mehr dem Ideale, oder — ich weiche unwillfürlich immer mehr davon ab. Das Jüngelingsalter — ich fühle es wohl —

Ist ein Schwanken, ist ein Schweben, Und es wogt und wallt das Leben Auf und ab in stetem Streben. Sind wir denn der Lüste Spiel? Sind wir denn nur Schaum der Welle, Der jest schwilt, und jest zerplast?

Uebrigens aber meine ich, eine zu große Reigung für die bloße Ideenwelt zu haben, als daß ich, damit nicht zusfrieden, nach Wirklichkeit strebte. Und warum? Weil jene dem Geiste eine weit höhere Richtung gebeut, und weil mir jene kein Unfall rauben kann, der Verlust dieser aber leicht den jammernswerthen Wunsch erregen könnte, jenen Gegenstand nie gesehen — geschweige verlangt zu haben.

Mein Plan ift immer nur ein stilles, ruhiges Leben, wo ich aber boch viel nugen kann. Wiffenschaften werden meine Muße beschäftigen, und Gefühl meine Lever stimmen, und uns'rer Freundschaft pflegen. Und nun lebe wohl!

Dein Freund A. Flir.

# Innebrud, ben 18. Janner 1825.

Gestern wurde auf dem Theater die "Ahnfrau" aufsgesührt; ein Stud, das mir theils schon durch seinen Ruf, theils durch eigene Ueberzeugung von seiner Kunst nicht wenig interessant war, und um so mehr meine Neugierde und Aufsmerksamkeit spannte. Ich weiß, daß es auch Dir nicht mißsfallen wird, wenn ich ein wenig Dir meine Ansichten theils über das Stud selbst, theils über seine Aufsührung vorschwäße;

zudem glaube ich da meine Urtheilungefraft anfänglich üben

zu können, ohne meinen Charakter zu gefährben.

Was also das Stud selbst betrifft, so scheint mir die Ausarbeitung mehr Werth zu haben, als die Wahl des Stoffes. Denn mußte der Dichter auf dem weiten Felde der Geschichte gerade auf eine Mähre stoßen, die statt die Brust zu erheben, nur auf menschliche Schwäche hinweist, die noch um so gefährlicher wird, da sie als Maste — und geschminkt auftritt? Ebel ist zwar der Charafter des alten Boorotin, ein Mann, von dem man wohl sagen kann:

Etsi fractus illabatur orbis, Impavidum feriunt ruinae.

Aber die Hauptcharaftere find und bleiben doch immer Bertha's und Jaromir's. Bertha ift ein Frauenzimmer im vollsten Sinne - verliebt und fcmach. Gewiß fühlt fich Jeber gezwungen, diesem holben Fraulein eine ftille Wehmuthegahre gu weihen; benn rein, unschuldig ift ihr Sinn, naiv und gartlich ihre Liebe jum greifen Bater, und glubend ihr Berg für einen Mann, den ihr Dankbarkeit in bas Herz hineinschmuggelte. Aber so fehr wir sie auch bisher bemitleiden und fchagen, fo schleicht boch trog unferm Strauben eine gewiffe Unzufriedenheit in unfer Berg, wenn wir fle ber Leidenschaft ihre Tugend opfern, wenn wir fie ihren alten, hülflosen, gebeugten Bater verlaffen sehen, um einem gebrandmarkten Rauber fich hinzugeben! — Biele Entschuldigungen laffen sich zwar anbringen, und viele sucht unser Gefühl und unsere Sympathie, aber — aber — es ist nicht mehr reines Mitleib — die Thrane wird gehemmt, — und bas Herz wagt es kaum noch einen Seufzer zu entsenden, in der Furcht, er tone bem Lafter! - Bas endlich ben Jaromir betrifft, fo regt sich in ihm, baumt sich in ihm zwar die größte Heldenfraft, die, verhöhnend jede Mittelbahn, nur auf die Extreme hascht, die durch eine weise Richtung ihn zu einem eben so großen heroen hatte schaffen konnen, ale fie ihn unter ber Räubererziehung felbst zu einem Ungeheuer machte, bas feine Brüder zerreißt und nach Blut burftet! Das Mitleid weicht da schon dem Abscheu, der uns bei seinen Thaten durch unf re Seele schauert! Und eben baburch, meine ich, fehlt bem Drama ein Haupterforderniß, welches ber Zweck besselben und die Kritik nothwendig machen: man verläßt das Theater

mit engem, beklommenem Herzen, noch von dem Schauber ber Scenen ergriffen, ohne bafur burch Thaten mahrer Große und menschlicher Freiheit einigermaßen entschäbigt zu werben. Allein nur die Wahl bes Studes mußte ben Dichter auf biefe Charaftere fuhren, welche in diefer Sphare gewiß vollfommen getroffen, gemalt und ausgebrudt find. — Borzüglich meifterhaft scheint mir Jaromir's Charafter in bieser Hinsicht. Denn wir sehen ba einen Rauber, ber sich burch fein Gefühl abgezogen von seiner teuflischen Verbindung fühlt, aber bennoch fein Berg ben Raubern nicht entreißen fann, das die erften Eindrücke, also auch die ftarkften, unter biesen erhielt, und somit ben Jungling so eisern an seine Horben schmiegte. Er will fich aufraffen, richtet fich schon ringend empor, und finkt wieder ohnmächtig nieder. Much Bertha's Charafter ift als folder gewiß ein Werk. bas eben fo fehr auf Runft als Menschenkenninis hinweist. Doch - wohin verschlug mich mein Sturm? lag mich schnell. schnell umtehren, und Giniges von ber Aufführung biefes Studes forechen. Ein gewiffer Beidmann hatte bie Rolle des Jaromir. Seine Jugend, seine schone, hohe Helbengestalt, feine fraftige Stimme, feine geschmadvoll und anvaffend gemablte Barberobe ließen gleich anfangs viel erwarten, und er entsprach vollkommen. Seine Kehler find: ein Reuchen, bas er ben Tonen nachschleppt; oft zu ungeftume Sige, und fomit Uebereilung. Uebrigens außerte aber jeber Ton, jebe Geberbe, daß er fühlte, mas er fprach. Bei feinem erften, nachtlichen, ungeftumen Sineinbrechen in ben Saal, wo er gang von bem Schrecken ber Klucht vor ben königlichen Spahern noch ftohnte und bebte - erhob fich feine Stimme ju fchnell - ju einem Grabe, ben man in einem folchen Bustande nicht beobachten wird. Ausgezeichnet spielte er aber den Aft, wo er vom Gemache herausstürmt, sich noch von Befrenftern umrungen mahnt - und in dem Augenblide, wo er seine Bertha zu umfangen glaubt, vor ber falten Geiftergestalt betäubt zurücktaumelt. Ueberhaupt ift in jenem Afte eine fo gewaltige Rraft, daß fie uns jest emporreißt, jest fanft wieder berablaßt — daß jest die Welle himmelan fich baumt, jest zurudwallend mit fanftem Geriesel die Klache burchschlupft. Bertha's Rolle hatte Mad. Berninger, bes Direftors Gemahlin, die feit langer Zeit erft vor einigen

Tagen wieder bie Bubne betrat. Sie ift bekannt als eine gediegene Schauspielerin. Indeffen glaubte ich boch, Folgen= bes an ihr zu vermiffen: 1. war fie, als eine Frau von 29 Jahren für biefe Rolle ju alt, und trop ihrer geborgten Reize fonnte fie boch nicht vollfommen bas Auge tauschen : 2. eben durch diese geborgten Reize verlor fich die Ratur ein naives Fraulein in schlichtem, unfunftlichem, aber nettem Bewande hatte fie une vorftellen follen; allein ihr Rleid schien bagu nicht geeignet zu fein; 3. ift ihr Stimmorgan nicht gang gludlich; 4. find ihre Dienen und Befichteguge, wann fie spricht, nicht gang gefällig, indem fie ben Dund gu weit öffnet und baburch die Wange hinaufzieht, und bie gange Reihe ber Bahne zeigt; 5. findet ein fleißiger Beobachter, baß fie oft Rorpersbewegungen macht, welche zwar bem Affette zu entsprechen scheinen, aber boch eigentlich nur ein Bert geübter Runft und nicht des Gefühles find. Borguglich gludlich spielte fie im 4. Afte; — benn eine auch noch so lebhafte Phantafte vermag gewiß feine Schauspielerin in Bertha's Gefühl zu versegen; also muß hier die Runft ge= waltig unterftußen, und bas war bei Dad. Berninger in einem fo hohen Grabe ber Fall, daß fie uns vollkommen tauschte, und man fie wirklich betäubt und in ihren Sinnen verwirrt zu sehen wähnte. Den alten Boorotin spielte ein jungft von Munchen angekommener Afteur. Schmiebl vortrefflich bis jum 4. Afte, wo er verwundet auf dem Seffel lag, und da fo gewaltig in Affest fam, daß er zu vergeffen schien, daß ihn die Wunde quale und schwäche, und daß er in einigen Augenblicken sterben muffe. Die übrigen Rollen find unbebeutend; vorzüglich schlecht wurde ber Sauptmann gesvielt; die ganze Kigur war dazu nicht geeignet; die Berse herabgeplappert wie von einem Schulknaben. Nun will ich Deine Ungebuld nicht länger mehr reizen . . . . .

Innebrud, ben 24. Marg 1825.

<sup>.....</sup> Ich habe jest einen weitläufigen Plan entworfen, und auch schon vier bis funf Wochen her meine kleine Muße zu bessen Realistrung verwendet. Es ift — ein Theater.

— Allerdings ein kuhnes Unternehmen für einen Jungling,

ber noch fo wenig Erfahrung und Menschenkenntniß befist; aber auch fur ibn ein beständiger Antrieb, auf alle Menschen aufmertfam ju fein, um ihre Charaftere aus ihren Worten und Geberben zu entwirren, und bann felbft aus Worten und Geberben Charaftere ju bilben. Alle Gesellschaften, in welche ich komme, benüte ich nun contemplativ, mir Stoff zu sammeln; Manches zeichne ich mir bann auf, was ich vorher nie that. Ferners habe ich hier auch Gelegenheit, in jeder Battung der Gedichte meine schwachen Fähigkeiten zu üben und zu bilden. Und überdieß mag es ja auch ausfallen, wie es will: Du wirft mich nicht zum Spotte nehmen, und Anbere sollen mir feine Sylbe bavon hören. Mein Stoff, glaube ich, ift nicht ungludlich gewählt: "Alfred ber Große, Ronig von England." Denn Diefer Mann vereinte Tugenden in fich, welche ben großen, vergötterten Rarl flein berabbrucken. Alfred war ein fehr fluger Felbherr, ein tapferer Solbat; ein Bater bes Baterlands; ein friedeliebender, thatiger, angebeteter Ronig; ein großer Begunftiger ber Wiffenschaften, und felbft ein berühmter Philosoph, Philolog und Dichter und Theolog; ein aufgeklärter, und fehr frommer, aber nicht bigottischer Mann. Dieß ift so ein matter Schattenwurf vom Charafter meines helben, ben feine Schickfale fur die Buhne noch ge= eigneter machen. Denn in feiner Regierungszeit berrichte iener Jammer Britanniens - Die verheerenden Streifzuge ber Danen. Alfred hatte fich ichon als Bring außerft helbenmuthig gegen sie ausgezeichnet; und als er gegen seinen Willen nach dem Tode seines Bruders die Krone sich aufsegen laffen mußte, schlug er mit einer kleinen Dacht bie unendlichen Schaaren der Feinde, warf sie in acht Schlachten, und befreite so sein Vaterland. Allein eben durch diese Siege war er so entfraftet, daß er bem Feinde bei einem abermaligen, plötlichen Einfalle keine Truppen entgegenstellen tonnte, und genothigt war, feine Reicheinsignien abzulegen und ale Flüchtling herumzuirren. Ale hirte biente er einige Monate bei einem seiner Hirten; boch als er endlich vernahm, daß ein tapferer Bafall seines Thrones eine Abthei= lung ber Feinde geschlagen, und daß jest feine Briten wieder Muth bekamen, sammelte er einige Getreue um sich, und baute sich auf ber Infel Athelnen eine ziemlich befestigte Bohnung, von wo aus er manches, freilich nichts entschei=

benbes, Gefecht mit ben ftreifenben Feinben gewann, welche Alfreben schon für tobt hielten. Allein Alfred ließ in ber Stille in allen Theilen bes Lanbes Truppen bereiten, fammelte fie bann ploglich; boch ehe ber Belb fie angreifen wollte, fand er fur nothig, Alles auszufundschaften. Bu bem 3wede ging er felbft, verkleibet als Ballabenfanger, in bas Lager ber Danen, und machte fich fo beliebt, bag ibn ber feindliche Fuhrer zu fich in's Gezelt nahm. Wie Alfred Alles nach Willfur erfahren hatte, fehrte er zu ben Seinen jurud, und überfiel unvermuthet die Danen, welche nicht wenig ftaunten, ale ber tobtgeglaubte Alfred an ber Spige eines Seeres vor ihnen ftanb; fie wurden geschlagen, und fo gefchlagen, daß fie fich gang ergeben mußten. Biele ließen fich taufen, und ihr Anführer Guntrum wurde ein treuer Unhanger Alfrede. - Dieß mare nun fo eine furge Stigge. Ueber ben Blan ber Ausgrbeitung ein andersmal . . . . .

# Innebruck, ben 8. April 1825. Theuerster Freund!

Endlich bin ich wieder mir und ber Freundschaft geschenkt, endlich bin ich wieder in jene angenehme Sphare zuruckgekehrt, aus der mich die fatalen Examina gleichsam mit grausamen Händen zogen! Heute machte ich die letten — aus der Geschichte und dem Griechischen: Alles ift nun aludlich vorüber.

Drei Tage habe ich nun frei, bis die Lektionen wieder beginnen; ich will nun diese Tage benüten für meine Gesundsheit, welche vielleicht nur großentheils aus leerer Einbildung, vielleicht auch aus wirklicher Zerrüttung mir trot meinem guten Aussehen sehr geschwächt scheint; ich will diese Tage benüten für ästhetische Lektüre, und vorzüglich für meinen "Alfred." Wahr ist es, kaum würde ich es ohne Erröthen einem Andern, als Dir sagen können, daß ich mir einen so erhabenen Helden, einen so massiven Stoff wählte, um daran meine ungeübte Kraft zu prüsen; billig könnte mir Jeder zurusen, höhnend auf mich hinblidend:

Ceratis ope Daedalea Nititur pennis, vitreo daturus Nomina ponto.

Aber erstens bin ich ein Jungling, der noch seine Entschluffe auf keine Einheit und Dauer zu bringen, der fich noch an feinen Charafter festanschmiegend zu halten weiß, wenn nicht ein gewaltiges Motiv burch feine Kraftfulle meiner Schwachheit fteuert, und fich nicht ein Saltvunkt mir barbeut, an bem es mir leicht wird, mich fest zu halten. Satte ich einen unbedeutenden Stoff mir ausgewählt, so würde ich zwar, ber Biene gleich, eine Zeit lang mit großer Emfigfeit baran hangen, aber auch wieder bavonflattern, und einem neuen Reize folgen. Zweitens - vermuthlich aab Dir unsere Freundschaft Gelegenheit, jede Falte meines Bergens gu burchschauen, und zu erfahren, daß ich für die Gesellschaft, für bas Joviale u. f. w. nicht geeignet bin, und unter andern Grunden auch deßhalb nicht, weil ich felten Nahrung barin finde. 3ch weiß nicht, fage ich es zu meinem Lobe ober Tabel, wenn ich Dir fage, baf ich mich burch bas Bemeine außerft schwach angezogen fuble. Ein Luftspiel, bas alle Zwerchfälle beinahe zerplagen macht, fann mir zwar wohl ein Lachen, aber feinen, ober nur einen mittelmäßigen Bergensbeifall abnothigen. Sollte ich also für meinen Begenstand eingenommen und begeistert fein, was boch eine haupt= bedingung bleibt, — so mußte ich auch einigermaßen bie Berudfichtigung meiner Rrafte ber Berudfichtigung meiner Reigungen und Grundfage opfern. Aber brittens felbft auf meine Kräfte glaube ich baburch, daß ich kein Trauerspiel, fondern ein Schaufpiel mählte, etwas gefehen zu haben. Denn hier bedarf ich nicht jene Klippe vorbeizufahren, an ber bie meiften Schriftsteller scheiterten; hier bedarf ich nicht jener Runft, wo das traurige Resultat ber Entwicklung bem Lefer die Gefühle hebt und ftartt. 3ch barf nur ben faft naturlichen Gang verfolgen, einige Abwege ausgenommen, und ich werbe bennoch zu meinem Ziele gelangen, indem ber gunftige Ausgang mich gewaltig unterftügt. — Ich werbe nun in Zukunft in jedem Briefe mehr ober weniger von meinen Blanen Dir beifügen, Dich bann um Deine Meinung bitten; weil Dein Gefühl mir ein zuverläßigerer Richter ift, als bie falten Runftregeln, und weil ich nur bei Dir reine, heuchellose Aufrichtigkeit fuchen kann. Habe indeß die Güte, mit geschicht= lichem Studium und geschichtlichen Beiträgen mir an bie Sand zu geben; benn, ob ich gleich halbe Nachte Geschichte

studiere, so werden mir doch noch manche Quellen mangeln, die vielleicht Du, mein Freund, mir finden kannst; denn ich kann auch nicht bei einer Stelle verweilen . . . . .

Innebrud, ben 25. April 1825.

Da sit ich einsam, sit' ich buster — Bor mir bes Arztes bitt'res Glas; Der Leichenzug verstorb'ner Freuden Ballt schweigend meinen Geist vorbei.

So sitt der Schiffer auf der Klippe, Auf die des Sturmes Grimm ihn warf; Roch triefend, schaut er, wie die Trümmer Des Glücks sich treiben in der Fluth.

Wie in der Grüfte dunkler Halle, So schauernd ist's in meiner Brust, So ausgestorben ist's da drinnen, So öde ist's, und gräßlich stumm.

Ad, anders war's vor wenig Jahren — O felige Erinnerung! — Da wallte es so froh, so wohlig, So schwelzend durch das weiche Herz. — —

Doch fühl' ich weggewälzt den Jammer Bon meinem Geist, — vom Munde weg; Mein Schickal ist nicht zu beweinen: — Ich hab' ja sel'ge Träume noch!

Und diese kann mir nichts entreißen, — Ja, diese Träume bleiben mir! Und sinkt mein Aug' jum ew'gen Schlummer, Die Träume gaukeln noch um mich!

Berzeihe, mein Freund, daß ich schen bar ohne Rudssicht auf Dich ganze Briefe Dir vorphantastre. Die obigen stüchtig hingeworfenen Zeilen sind in einem Briefe an den Freund nicht ganz so am uhrechten Orte, wie man meinen könnte. Denn macht nicht eben dieß das Wesen der Freundsschaft aus, daß wir ungehemmt, frei — Brust in Brust überwallen, und Gefühl in Gefühl verschmelzen lassen? —

Wenn ein Affekt meine angenehm ober unangenehm lebenbe Seele faßt, wenn der Busen nicht mehr vermag, ihn zu hemmen und seine Külle zu umschließen; wenn ich ihn also ablegen muß von meiner Seele, wohin soll ich ihn legen, als in das zärtliche Herz meines Freundes, der durch die Zauber der Sympathie meine Gefühle in die seinen verzwebt? — Doch meinem Triebe genügt es nicht, nur Gefühle zu vertönen, und nicht auch Gefühle zu erhalten, um sie sanst, wie mit Tönen der Aeolsharse, nachzuklingen. Und doch — mein Freund, zögerst Du wirklich lange, solche Gefühle mir wieder zu vertrauen: worin liegt der Grund? habe ich Dich in früheren Briesen beleidiget, weil der Anstand, die Grazie von der censorischen Freundschaft wich? Was sange ich an, um Dich wieder vollkommen zu versöhnen, um Dir wieder einz mal ein Liedchen zu entlocken?

. . . Run erlaube, noch Einiges über unfern "Alfred." — Der erfte Uft ift vollendet. Die Mube, die er mich foftete, ließ mich fühlen, was zu einem folden Unternehmen' erforbert werbe. Mit vielem unnüten Beitaufwande muß ich die Schuld bußen, daß ich ben gangen Aft mir Anfangs nur oberflächlich - dem Kaben ber Geschichte nach bunktirte. Mit vomvös poetischem Aufwande flochten sich Episoben und Beschreibungen und bunte Rebenflecke hinein, daß ich, bevor ber Aft zu Ende war, den Umfang besfelben schon zu dem hinreichenden Umfange eines vollständigen Theaters herangewachsen sah. Aber mit einer Kalte, die mich fast zu einer kleinen Selbstschmeichelei, die erste Stufe des Reifwerdens berührt zu haben, ftrich ich jene Floskeln aus, septe manches Nothwendigere hinein, und suchte für Inhalt und Dekonomie des Stückes so zu sorgen, daß ich in keinem von beiden einen groben Miggriff gemacht zu haben glaube. Dieser erste Aft war mir nun eine Schule, in welcher ich mich für die fünftigen üben konnte. Jest zage ich vor dem Erfolge nicht mehr. — Doch laß mich noch Einiges vom ersten Afte sagen, den ich Dir hiemit übersende. — Die historische Aufgabe in diesem Afte ift, zu zeigen, wie Alfred fich flüchtig machen mußte. Raturlich muffen im ersten Afte immer die Quellen angegeben werben, woraus die meisten Handlungen der folgenden Scenen fließen — die Charaftere muffen schon zum Theile entwickelt werben, um erkannt zu werben, und später eine Erwartung

und eine Beurtheilung ihres Wirkens anwendbar zu machen. Ein Grund von Alfreds Unglud muß da sein; aber dieser Grund ift der Geschichte nach kein anderer, als der plögliche Einfall der Danen. Aber ist dieser für ein Theater und für die Boesie wohl nicht zu einfach? —

In Labyrinthe muß ber Geift geführt werben, wo er fich lange nach einem Auswege umsucht, und ploglich burch bas Entgegenstrahlen des Lichtes überrascht wird. Rur durch ben magischen Bauber ber Ueberraschung wird bas Entzuden geboren. Ich suchte also mit bem Einfalle ber Danen einen Mann zu verweben, ber in bem gangen Stude eine fraftige Rolle spielen foll; und biefer ift Egbert, ober eigentlich Schon fruher tam biefer als Danenanführer nach England, raubte bort bie Pringeffin Ethelewith, gu Nottingham, ward aber eben ba von Alfred, ber noch nicht König mar, geschlagen, und feiner Beute beraubt, welche nun Die Geliebte Alfreds, feine Braut und fpater Gemahlin wurde. Racheglühend fann nun Singuar auf Mittel, fich zu rachen. Aber in acht Schlachten wurden bie Danen bestegt, und über bas Meer zurudgeworfen. Singuar fonnte nicht ruben; er ging verstellt nach England, ließ sich taufen, und erhielt ben Ramen Egbert, und ward ber Liebling bes Bolfes, ber Geiftlichkeit und Alfreds. Indeß brutete Jener immer schwarze Blane aus. Meucheln wollte er Alfreden deßhalb nicht, weil Alfred baburch nur bas Leben, nichtsweniger aber als feinen Ruhm und feine Größe verloren hatte. Und fonnte bas bem Tobfeinde wohl genügen? - Er rief die Danen, welche sonft faum eine Landung mehr gewagt haben würden; wies ihnen einen verborgenen Landungsplat an, und beschloß, am Tage ber Bermablung Alfreds mit Ethelswith feinen Blan auszu= führen. Wenn Alles vom Taumel des Festes eingewiegt ift, will er bie Thore öffnen, die Danen einlaffen, und fo Alles lebenbig oder tobt in seine Macht bringen. So hoffte er ben Sieger Alfred zum Sklaven zu machen, und reichen Lohn seiner Mühungen zu ernten. Noch wußte er nicht, ob die Danen ihm willfahrend kommen wurden, und ichon war ber bestimmte Tag im Anbruch, als endlich ein Bote zum verabredeten Plage hinkam, und bort mit Singuar (jest Egbert) fich besprach. Egbert eilte in die Stadt zum Feste zurud; und eben jog man im hochzeitlichen Buge gur Rirche, als ein

Bote heranstürmte, mit der Nachricht, der Feind sei nahe die Barbaren konnten sich nämlich im Hinterhalte nicht hemmen, und machten Räuberzüge herum — gewaltig groß, verheerend. Das erschütterte Bolt floh, die Beispiele rigen Undere fort, so bag nur noch Alfred, ber alte Ofrid und ber junge feurige held Oddan, Egbert, ber heuchler und verlarvte Butherich, und bie halbentseelte Ethelswith auf dem Plate waren. Da sah sich nun Alfred verlassen — ganz verlassen! — Da vertraut er seine Braut an den eblen Obrid und den verschla= genen Egbert, sie zu flüchten; er aber will mit Odban ben Heldentod einer schimpflichen Flucht vorziehen. Gründen hält ihn der erfahrne Obrick bavon ab, und bewegt ihn, im Lande sich zu verbergen, einen günstigen Augenblick abwartend. Obrid und Egbert ziehen mit Ethelswith weg, und Alfred und Oddan stehen allein noch erschüttert ba, und treten endlich die jammervolle Flucht an — bis daher ber erfte Aft. Ob ich die Geschichte natürlich mir fingirte, laß ich Dich beurtheilen; warum ich es that, ebenfalls. 3ch bemuhte mich vorzüglich den Held Alfred herauszuheben, und zwar burch Schattirungen vorzüglich. Erstens im Kontrafte mit dem verruchten Egbert, und dann in der Mitte eines jugend= lichen, zu raschen Helben, und eines alten stehend — ober gleichsam schwebend. Ich muß abbrechen. -

# Innebrud, ben 11. Marg 1826.

# Theuerster Freund!

Dir das Loos sende? — Ich wünsche Dir Glück dazu, muß aber ein wenig in die Hand lachen über Deine kaufmännische Spekulation und Gewinnsucht. Glaubst Du um Einen Zoll Dein Glück zu vergrößern, wenn Du auch Land von zehn Meilen gewinnst? Willst Du ein glückliches Leben genießen, so halte Dich ruhig in Deiner Heimath; freue Dich dort der ländlichen Stille, der Fluren, der keimenden Pflanzungen, der kunftigen Gattin, der kunftigen Söhnlein! —

Was übrigens mich anbelangt, so bin ich jest nicht in so ruhiger Verfassung, als Du vielleicht glaubst, ober sicher wünschest. Denn der Augenblick, wo ich am Scheidewege

ftebend, einen Bfad mir mablen muß, ift nabe. 3war meine Bahl mare beschloffen, konnte ich Priefter fein, wie ich ben Priefter will: o - ich wollte gerne in bas tieffte That mich verbannen laffen, und auch bort ftreben, ben Menschen zu lehren, was er ift und fein foll. Aber Priefter nach mei= nen Ibeen barfich nicht fein; und beghalb wankt mein Entschluß, und bas Resultat meiner Wahl schwebt noch auf gegenseitig fich meffenben Rraften ber mannigfaltigen Unfichten und 3weifel. Debigin - bagegen ftraubt fich meine Reigung; Jus - bafur will ich mich nicht bestimmen. Richt Theolog, nicht Mediziner, nicht Jurift — was foll ich benn werben? ein Richts ift zu leer. Sore, wie gefaut Dir biefer Borfchlag: ich ftubiere zwei Jahre Theologie, benüße aber biefe zwei Jahre zur Erlernung ber italienischen, hebraischen und chaldaischen Sprache und rufte mich mit Renntniffen, und gehe bann nach Wien, gebe Inftruktionen, und mache bei Gelegenheit Brofeffur-Concurs. Mein Blan möchte freilich ziemlich gewagt erscheinen; aber barum ift er auch noch nicht Entschluß. Sage mir Deine Meinung, mein Freund außere aber gegen Riemand etwas barüber. 3ch mar heute bei ber Brufung wirklich verlegen mit ber Antwort, als ich vom Gubernialrath Sondermann gefragt wurde, zu welcher Fakultät ich mich entschließe . . . . .

Innebrud, ben 12. August 1826. Theuerster Freund!

Chueny\*) sah mir um eine Hofmeisterstelle um, und Alles ist richtig, wenn nur mein Brief noch früh genug an Chüeny kommt, benn er dringt gewaltig auf eilige Antwort. Die nähern Umstände meiner Condition sind mir noch nicht bestimmt, doch im Allgemeinen vortheilhaft geschildert. Ich liebe zwar Hausinstruktionen nicht, aber als Reserve ist diese Constition immer gut; ich gedenke also dort zu bleiben, die ich mich ein wenig bekannt mache, und dann suche ich Stundeninsstruktionen, wodurch ich mein eigener Herr werde.

<sup>\*)</sup> Chüeny, f. f. Profeffor in Innebruct, bann in Blen. A. b. S.

Also die Ferien — worauf ich mich lange schon sehnend freute — sind mir entrissen — und Du mit ihnen! Höchstens fünf Tage kann ich in meiner Heimath weilen, um das Nothwendige noch hastig zu ordnen — und dann fort — in die Welt! — Mich ergreist eine schwärmerische Jugendsidee; aber wenn ich sie aussühre — Freund, dann gehts gut! — Aber noch Eines. Du ludest mich zu einer Reise durch Bayern; sch kann nicht dorthin reisen; ich lade Dich jest zu einer Reise nach Wien und Ungarn, wo Du Deinen Herrn Vetter besuchen kannst; oder ist Dir diese Reise zu weit, die Passau, wo Du die Reise rückwärte durch Bayern nach Lindau machen kannst.

Erwas Neues muß ich Dir noch beifügen, was Du vielleicht nicht erwartest: Alfred ist auferstanden. In zwei Monaten habe ich ihn ganz neu — sir und fertig — bearbeitet,
und Professor Niederstätter hat gegenwärtig den ersten
Alt in der Censur. — Ich konnte diesen angelsächsischen Helden unmöglich von meiner Brust loswinden, an die er
sich schon hing, als ich noch Knabe — in der 3. Klasse des Gymnastums — war. — Den Plan des Ganzen will ich Dir voranschieden, und dann das Stück selbst. — Ich muß Dir aber noch vorläusig eine Ansicht kurz voraussenden.

Mit sehr vielen Tragobien, die man bewundert, weil sie rührende Scenen enthalten, oder anstaunt, weil ein Ritter sich mit hundert Feinden tapfer herumschlägt, bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Ein bestimmter Zwed muß dem Dichter vorgezeichnet sein, eine Idee dem Ganzen zu Grunde liegen. — Diese Idee darf abet weder eine Maxime der Häuslichkeit, wie bei If sand, noch die Idee der menschlichen Gutmuthigseit sein, wie bei Kopebue; der Kampf zwischen Freiheit und Nothwenigseit soll in der Tragodie ausgedrückt werden. Und da ist eine Tragodie der interessanteste Andlick, den es für den Menschen geben kann. —

Ich glaube, Alfred bietet hinlanglich Stoff, biefe meine

Ibee zu verarbeiten und burchzuführen.

Bas die Form betrifft, suche ich — lächle nicht meiner funnen Unbefangenheit — den Mittelweg zwischen Gothe und Schiller; benn Jener scheint mir die Form oft zu sehr vernachlässiget, Dieser — sie beinahe allezeit junonisch geschmudt zu haben. Der britisch e Dramatifer leitet mich

hierin, (obgleich auch dieser für die Form nicht sehr bekümmert war.) — Aber wenn ich unparteilsch meinen poetischen Styl kritistre, so sinde ich einen gewissen harten, aber zugleich starken Klang, so daß es sast scheinen möchte, ich gehöre mit meiner Sprache unsern Großvätern, oder wenigstens Bätern an. — Aber ich suche diesen Fehler nicht abzule en; theils, weil ich schwerlich mit Natur sonst schreiben könnte, theils weil der Fehler mir keine Schande bringt. — Ich übersende Dir hiers mit eine Handschrift von Schiller — ein Dir gewiß nicht unwillskommenes Blättichen. Lebe wohl und schreibe balb. A. F.

### Wien, ben 2. Oftober 1826.

### Theuerster Freund!

Ein noch nie empfundenes, schmelzendes Gefühl löset gleichsam mein Herz auf, in diesem Augenblicke, wo ich zu Dir, mein lieber Freund, spreche, von dem mich so viele Berge und Thale scheiben! Wie einsam bin ich im Mensschengewühle, weil ich von Dir und den Meinen so ferne bin; wie sehr fühl' ich mich gleichsam aus dem Kreise der Gesellschaft gebannt, weil ich von Dir losgerissen bin! Doch stille, — nicht dieses wollte ich Dir schreiben.

Meine Reise ging zwar im Ganzen genommen gludlich, aber sehr langsam vor sich. Am 25. September kam ich bier an. Besonderes will ich Dir von der Reise nicht viel schreiben, weil es nicht intereffirt. Nur Kolgendes: Hall bis Wörgl genoß ich mit zwei Polen, reisenden Stubenten, die angenehmsten Stunden meiner Reise. 3ch habe noch wenige junge Manner gesprochen, die so viel Bildung als diefe Krakauer gezeigt hatten. Wir schloffen uns in warmen Gefprachen über Geschichte, Rlaffifer und Philosophie bald nahe an einander, und wenn die Erzählungen vom Busammentreffen und bem geheimen Bunde ber Rosmopoliten einigen Grund hat, so bietet mir jest meine Erfahrung eine treffende Bestätigung bar. Diefe zwei herren reisten von Rrakau nach Wien, und über Trieft und Benedig nach Floreng. Sie mußten fich leiber nur zu bald von mir trennen, weil fie bei Graz ihre Pferbe ließen. — Bor Rosenheim maren wir bald verungludt, benn unser Schiff

fuhr Abende um 5 Uhr auf, und ferne von aller' Hulfe mußten wir bis 91/4 Uhr an bemfelben Fled hangen. 3ch arbeitete zwar felten mit Stangen, übernahm aber die Rolle bes Feldpaters; und einige Frauenzimmer gestanden mir nachher bankbar, baß ich meine Rolle als Trofter gut fpielte. Durnftein, ber Rerter Richards, war mir ein schaubervoller Anblic, den nur die Erinnerung an Blondel milbern fonnte. Da haft Du nun meine Reisegeschichte. - Bufallig war ein Wiener auch auf dem Schiffe, der fich erbot, mich in fein Quartier zu nehmen, und an den Ort meiner Bestimmung zu führen. Aber fatal war es, bas Saus in ber großen Raiferstadt zu finden, das mir Chueny fo unbestimmt bezeichnete. Einen ganzen Tag mußte ich an ber Seite eines Wieners fuchen. Um 26. Morgens fand ich Grn. Chuenn in einem Wirthshause noch im Bette. Der Empfang war fehr fhenisch: bittere Bormurfe machte er mir, bag ich am Tage nicht erschien; alle Entschuldigung war ba umfonft, bis ich endlich mich feste, ihm feinen Brief und feine herrliche Abreffe vorwies, - worauf - er fich ergab, und auf einmal eine andere Seite zeigte. 3ch fand in ben furgen Stunden, welche ich noch bei ihm fein konnte, einen biedern, außerst freund= lichen Mann an ihm. Er führte mich schnelle in das beftimmte Haus, wo mir Alles gleich Anfangs gefiel, und wo ich am 27. einftand.

Die Familie ift hebraifch, und befteht aus einer Bittfrau und drei Sohnen, von welchen zwei meine Boglinge find. 3ch fann Dir faum fagen, wie angenehm ich meine Condition fühle bei meinen talentvollen herren. Beschäftigung aber habe ich freilich mehr, als ich wünsche, und nur der Sonntag-Abend ift meine Zeit. Uebrigens fehlt es mir boch nicht an mannigfaltiger Unterhaltung. Doch lag Dir jest von Wien Etwas erzählen. Jungfthin ftand ich auf einem etwas erhöhten Standbunkt in ber mittleren Stadt, und schaute um mich, und ben weiten Horizont begränzten noch Gebäude - urbs ubique et aër! Die Stadt felbst ift nicht groß; die Rundung um fie herum, auf ber Bastei, wähle ich mir oft zu meinem Spaziergange: in Einer Stunde umgeht man fehr leicht bie Stadt. — Die Gaffen find finfter und schwer, und hallen dumpf vom Geraffel der Kiaker. Freund — diefe Menschen= maffe! Aeneas staunte, wie er bas Gowimmel im neuen Dr. M. Sitr, Briefe. I.

Carthago fah; aber ich versichere Dir, ba ware ber pius heros in Ohnmacht gefunten. Wenn ich etwas ferne ftebe, und das Gewühl vor mir vorüberwogen sehe (versteht fich burch meine Glafer), so fühle ich, wundere Dich, in mir eine lebendige Freude! Der blaffe Bebraer, ber ernfte Grieche, der forpulente Turfe, der eitle Wiener, der tolpelhafte Slavonier, ber ftumpfe Ungar, ber geschwäßige Italiener, ber affektirte Franzose 2c. — Freund, das ist Dir so ein tragische fomisches Gewühl! Die Bielfältigkeit bes Lebens zeigt fich da recht offenbar. Wenn ich aber selbst durch die Menge mich burchbrangen und um jeben Schritt gleichsam fampfen muß, wenn die Dampfluft mich brudt, und mein Auge Richts fieht, als hochgethurmte finstere Gebäube, und einen fleinen Raum bes bunftüberzogenen Simmels, bann feufze ich aus ber beklemmten Bruft: D, mare ich in Tirol! - Die liebe Natur vermiffe ich boch hart, obgleich die Runft fich bestrebt, biefelbe zu erfegen. Wenn man behauptet, bag Wien in Sinficht von Runftfleinobien und andern Gegenständen ber Ergötung fich beinahe jeder Stadt Europa's an die Seite ftellen kann, fo glaube ich es. - 3ch hatte in Diefer kurzen Beit icon Gelegenheit, manches Intereffante zu feben.

Staunend und begeiftert ftand ich vor Canova's gottlichen Gebilden! Hatte Wien sonst Nichts, so ware Wien schon eine berühmte Stadt! Der gewaltige Theseus, einen Rentauros erlegend, und das wehmuthhauchende Grabmal ber Gattin des Prinzen Albert - ha, welche Schönheiten welche himmlische Bilber - welche Wefen - welche lebens bige Ibeale! Das Belvedere, wo die Bilbergallerie ift, ift iest gerade - leider - verschloffen. Die Kleinobien vom Schloffe Ambras erregten in mir unruhiges Gefühl, und Scham über Tirol, wenn es nicht fo viel Kraft behauptet, feinen Berlenschmud, ben unvergleichlichen, jurudzuforbern. Sehr viel Intereffantes fab ich auch in bem Kriegszeughaufe -Scanderbege, Maximilians I., Friedriche mit der leeren Tafche zc. Rüftungen; Gustav Adolphs Koller, und andere Gegenstände - von welchen ich Dir in der Kolge umftandlicher schreiben werde. Das Theater besuchte ich bis jest ameimal: bas Kärntnerthor-Theater, wo ein herrliches Ballet gegeben wurde, und das Hofburgtheater, wo Shakespeare's Romeo und Julie mich ergötte. Auch barüber in der Kolge; benn foll

ich in ber Außenwelt biefe ganze Stunde herumvagiren und nicht in die Engen der ftillen Freundschaft mich guruckziehen? Mein lieber Freund, jest - find wir gewaltig getrennt ich fühle es oft schmerzhaft - febr schmerzhaft! Aber es muß fo sein. Die Stunden unserer harmlosen Freundschaft find vorüber — unfere Schifflein gleiten nicht mehr fo nabe neben einander durch die stille Flache der Spiegelfluth, daß wir einander die Sande gureichen und fie bruden konnen; auseinander find die Rahne getrieben, und mit ber fehnsuchtsvollen Bruft fampfe ich mich auf unfichern, fturmischen Wellen weit - weit von Dir entfernt, herum! Aber die Entfernung fnupfe unfere Bande nur noch naher, trennen - foll fie felber die Ewigkeit nicht! Schreibe mir bald, von Allem, was Dich naber und am nachften betrifft. 3ch bin und bleibe Dein treuer Freund Klir Alois.

# . Wien, ben 4. Dezember 1826.

### Theuerster Freund!

Schon lange sehnte ich mich nach einem antwortenden Briese von Dir, und suchte umsonst die Ursachen, die ihn zurückhalten könnten; als das gute Glück mir die Erinnerung eingad, daß Du mir sagtest, dann erst wollest Du mir schreisben, wenn ich meine Empsehlungen verwendet hätte. Sogleich also soll dieser Brief mit seinen Kunden fortsleugen, um den Deinen zu mir zu fordern. Denn die Welt ist so tonlos, wenn des Freundes Töne verstummen; sie ist so einsam, wenn man nicht jedes Gefühl und jeden Pulsschlag mit einem Bertrauten austauschen kann. Was Du vorzüglich erwartest, will ich Dir zuerst vorstellen.

An eben jenem Tage, wo ich mein Empfehlungsschreiben zu Herrn Wikosch tragen wollte, — ftarb er. Du kannst Dir benken, daß mich dieser ungünstige Zusall nicht angesnehm überraschte. Herr v. Hormanr war noch auf Reisen, so daß ich ihn erst vor einigen Tagen sprechen konnte. Er nahm mich äußerst freundlich auf, und erlaubte mir, wann immer und in was immer für einer Angelegenheit zu ihm zu kommen. Er ist ein Mann von großer Statur und ziemlich schön gebaut. Sein Auge verräth seinen Geist; aber seine

nicht ganz fest mannliche und offene Stirn, und ein gewisses Etwas um seine Miene machten auf mich einen minder bezeisternden Eindruck. "Ich kann Ihnen helfen und will Ihnen helsen!" waren seine Worte, die mich auffordern, diesem Manne in gewissen Beziehungen mein Zutrauen zu schenken. Aber ich muß ulussisch klug sein, wenn ich mit meinen Zutraulichkeiten nicht mein ganzes Spiel verlieren will. Denn ich stehe zwischen zwei Männern, die mir Beide gleich nothe wendig, sich selbst aber gerade entgegengesetzt sind. Ich meine Herrn Chüen will ich meine Bildung, vom Zweiten mein Glück; beim Erstern bin ich Schüler, beim Zweiten — Mann; Ienen — frage ich, wie ich den Geist bilde; Diesem — zeige ich, was mein Geist leistet; Ienem — enthülle ich meine Bedürsnisse; Diesem — bring' ich meine Brodukte.

Mit Berrn Chueny einmal - ftebe ich jest auf fehr gutem Fuße. Wer biefen Mann erforschen und ergrunden will, muß mahrlich felbft Genie und Bieberfinn haben : jenes, um ihn zu verfteben; biefen, um ihm zu naben. Er ift eine Eiche, die allein aufwuchs, und mit ben Wurzeln tief in bie Tiefen hinabsteigt, mit bem Saupte aber jum Simmel fich hebet; Sturme wollten fie brechen, aber fie ftarften fie nur, und gaben ihr jene fernvolle Rraft, in ber fte jest unter bem heitern Aether - ein Bunderftamm - baftehet. Bas ich fage, ift buchftablich zu nehmen, benn es ift buchftablich mabr. Er ift amar nicht ber liebevolle, theure Rieberftatter, er ift aber ein hochgeachteter, heiliger, verehrter Sofrates. Seine Rebe ift zwar rauh, aber ber Sinn ift schon; er ift zwar ziemlich zurudhaltig mit feinen Ibeen, gibt er aber eine, fo macht biefe fcon reich. Das feige, frembartige Gevogel flieht amar, wenn die Giche etwas finfter rauscht, aber ber Abler und Ablerahnliche setzen fich darauf, und wiegen fich ftolz und wonnig auf ben gewaltigen Aeften. - Das von ihm aufgeschloffene Alterthum will ich jest schauen, und will in mich gieben feine Bebilbe, und fie follen neu in meiner Seele aufblüben und in das leben hinauswachsen. Auf klassischem Boben will ich mich erziehen — da will ich reifen — auf biesem Gilande bes Zeitoceans, wohin man rittern foll ba will ich ftart werben, und bann gurudfebren in mein Mutterland! .

Meine Dichtungen muß ich jest in die Brust zuruckbrangen: vor Chueny dursen sie noch lange nicht offenbar werden. Er liebt zwar die Kunst, halt sie aber für so hoch, daß er den verlacht, der Künstler werden will. Nichtsbestoweniger wird er mich, weil er hörte, daß ich Zeichner sei, zu einem Künstler führen, und mich mit ihm bekannt machen; so viel ich bieher muthmaße, zum berühmten Kupserstecher John.

In einigen Tagen werbe ich wieder Herrn v. Hormahr besuchen, und ihn allmählig mit meinen Absichten bekannt machen. Ich werde ihm meine Dichtungen zur Kritik geben, und vorzüglich meinen "Alfred." Denn nur ein Mann, wie Hormahr, vermag einem jungen Werke eine gastliche Auf-nahme in der Außenwelt zu sichern. Aber früher habe ich noch sehr Bieles in meinem Drama zu verbessern — theils nach Deinen Bemerkungen, theils nach meinen eigenen, ershöhten Ideen. Die Grundstäche bleibt, nur an den aufgestragenen Farben will ich noch veredeln. — Du siehst, mein Glück saßt jest die ersten Wurzeln — wenn es wächst, so wollen wir uns in wonniger Umarmung darüber beugen. — Daß ich nicht praktischer Arzt werde, weißt Du ohnedieß, aber wisse, daß es mich nicht reuet, diesen Zweig der Wissenschaft ergriffen zu haben.

Meine Condition ist vortrefflich. Mein größerer Zögling ist ein vortrefflicher Jungling, und vielleicht der erste Student seines Kurses. Will ich bleiben, so kann ich 4 bis 5 Jahre bleiben. —

Jest laß mich einmal zu Dir und Deinen Verhältnissen! Wie lebt Dein Herz mit allen seinen Gefühlen? Schreibe mir recht balb und recht viel — über alles Theure . . . . . . . . . . Deines Herrn Vaters wegen möchte ich Dir noch gerne einige Neuigkeiten schreiben, aber ich weiß nicht viel. Don Miguel wohnt seit der Anerkennung der Konstitution in der Burg und speist mit dem Kaiser. Er ist ein Mann von beiläusig 30 — 33 Jahren: mittlerer Statur, schwarze Haare, länglichtes Gesicht, schwärzlich ist seine Farbe, sein Auge ist schwarz und schön. Er ist sehr rüftig, schwimmt und jagt. Der Sohn des Napoleon, jest 15 bis 16 Jahre alt, ist schon in Deiner Größe, aber natürlich deßhalb sehr schmächtig. Täglich begegne ich ihm

auf der Bastei mit seinem Hofmeister. Sein Gesicht ist etwas breit, aber blaß. Sein Auge verräth nicht die große Seele, aus welcher er stammt. Uebrigens aber scheint er sehr gesprächig zu sein, denn immer sah ich ihn mit seinem Hofmeister sich unterreden. Seine Stimme ist im ersten Brechen, wie man zu sagen pslegt. — Noch Eins: Chuenn ist Lehrer eines Prinzen vom Prinz Carl...

Wien, den 17. Juli 1827.

### Beliebter Freund!

Auf Ihre Forderung und die meines Herzens - lege ich alle meine Geschäfte zur Seite, und bin nun nichts Unberes, als Ihr Freund, und rebe als folcher. Zuerst will ich Ihnen auf die Stellen Ihres lieben Briefes antworten. 3ch freue mich Ihres thatkräftigen Strebens zum Wahren und Guten: Ihre warme Seele treibt gewaltig, und die Bluthen find schon, und die Frucht wird gut! Aber Sie follen in mir nicht nur ben Lobredner finden, fondern auch ben Tabler - jedoch etwa feinen Boilus. Sie wiffen ichon, in welchem Gefühle ich rebe. — Ich meine, Ihre Gluth treibt Sie an ein Ende hinaus, wo man etwas von der rechten Bahn fich verliert. Ich fah mich gerabe in ber nämlichen Lage: ich wollte nämlich in einer Umarmung die halbe Welt zusam= mennehmen; ich las Cicero und Demostheues, Xenophon und Cafar, Herobot und Livius, Pindar und Horatius — und weiß Gott noch was Alles. Ich freute mich einer gewiffen Ruftigfeit, und mahnte, babei mich recht wohl zu befinden. Aber bas viele Aufnehmen bes Borgeworfenen ift nicht gefund. - Die Bflanzen geben bei weniger Rahrung viel frühere und schönere Blüthen; ber Körper erhalt seine Rraft und Jugend bei einfachem Genuffe von Speife und Trank viel reiner und länger; und die Seele? auch diese will in mannlicher Selbstihat machsen, und nur im Rothwendigen von der Außenwelt abhängig sein. — Erst wenn das idea= lisch fühlende Leben des Jünglings in sich und durch sich eine feste und bestimmte Gestalt - eine in sich und burch fich begründete Individualität gebildet hat, mag er fühn in Berbindung treten mit Alterthum, Außenwelt und Ratur; feine Berbindung damit ist dann keine Hingabe seiner Selbstheit, sondern Liebe, d. h. reine Identität zwischen ihm und dem Aeußern. — Ich habe daher gegen den Ausgang des vorigen Jahres ein gewisses Mißbehagen gefühlt; ich bestaunte nur Fremdes, ohne des eigenen Thuns mich freuen zu können, und hatte doch das Bewußtsein, daß die Andern auch nur als Menschen jenes Große vollbrachten. Ich schaute mich von allen Seiten und Berührungspunkten an, und ward endlich gewahr — erst ahnend, dann überzeugt, — daß ich mehr von Außen, wie die Steine, als von Innen, wie die Pstanzen — zu wachsen strebte.

Ich beschränkte beschalb mein Lesen, und versuchte nun felbft: mich machte ich zu meinem Begenftande. Und ba schaute ich aufmerksam auf alle meine Regungen und Vorftellungen, auf mein Kuhlen und Wollen, und auf - mein Riel, und suchte dieß Alles, so viel mir möglich war, zu ergrunden und zu verfolgen; ich warf fort und fügte an; suchte manche Auswuchse auszurotten, und manche Reime aus bem Schlummer zu weden, zog eine gewiffe Granze, und fuchte mich barin zu behaupten. Und in diesem Wachsthume ve= getire ich jest noch. Ich fuhle, bag mir meine Rur gefund ift, ich fühle mich ftarker als früher, und tauche nun langfam und leife heraus an die Außenwelt. Der erfte Mann, an ben ich mich wende, wird Homer fein; bann Hefiod, bann Herodot, bann Xenophon, bann Blato, bann bie Dramatifer. dann Bindar, und am Ende Demosthenes. Un die deutsche Literatur will ich behutsam geben. — heuer nehme ich bie alte Geschichte - ober vielmehr die Entwicklung ber Charaftere einiger alten Bolfer, aus Birgile Meneis (unter Chueny's Leitung), aus Livius, aus Xenophons Cyropabie und Anabafis und jum Theile aus ben Memorabilien, und aus Berobot - und aus Tacitus, an dem ich jest - noch zu jenem 3wecke — bin. Dadurch will ich aber nur die Elemente einer Unschauung ber Außenwelt begründen; die bestimm= tere Lekture beginnt nach obiger Reibe, und zwar mache ich ben Anfang mit Homer auf meiner Reise ins Baterland. — Ich schreibe Ihnen dieß Alles, weil ich Ihnen keinen bloßen Wink geben, sondern mich felbst entgegenstellen wollte. 3ch bringe Ihnen Nichts auf, und am wenigsten meinen oben angefesten Studienplan; aber nur bas fage ich Ihnen, baß

Sie fich bei Zeiten merken, welche üble Folgen bas zu viele Lesen an mir erwirkte, und welche weit größere noch es batte Glauben Sie nicht, daß ich mit jener erwirken muffen. Selbstgenugsamfeit auf eine Ginfiebelei bes Lebens binausfomme: ich will nur, baß wir wachsen - von Innen nach Außen. — Und laffen Sie mich gerabe ba bie Orbnung des Briefes unterbrechen, und Einiges über die Medigin fagen. Das Studium ber Theologie und Medizin wenn ich schon so reben barf - halte ich für bie Elemente jenes ausgesprochenen Grundsages ber Bilbung. Unter bem Studium der Theologie verstehe ich aber hier weder jene Dogmatif, noch Baftoral, ober wie biefe Dinge alle fich taufen mögen, sondern ein religiöses Unschauen und Uhnen bes Göttlichen in ftiller Ginfamfeit, und einen Balb ober eine Kirche halte ich dazu für vorzüglich paffend — oder einen einsamen Plat unter nachtlichem Simmel. Die Zweifel versammeln sich, und zerrinnen; die Anschauung erhebt sich und verklart fich zur Unbetung. Da ift die Seele in ihrem innerften Innern - fie ift taum mehr im Leibe, fonbern schon himmlisch. — Nun bazu — meine ich — kommt die Medizin noch recht geeignet. Der Buchftabe ift Anfangs ju matt; bas Wirkliche, Grunende, Duftende, Bachsende, furt - alle Kormen des Körverlichen treten vor bas Auge. und an diefen bestimmten Umriffen bestimmt fich ber Beift, und Alles um ihn und in ihm ift lebendig, und er gebeiht fo in einer jugendlichen Kraft und in fröhlicher Unschuld und flarem Bewußtsein. Die Anatomie nur mochte für ben Unfang nicht vollends paffen; sondern man sollte mit der Botanif, Mineralogie und Zoologie und Chemie vorangeben. Dann aber wurde auch die Anatomie in ihrer Burbe erscheinen. 3ch habe eben beshalb heuer nur so viel Anatomie ftudiert, als mein Stand forbert. Db in Bezug biefer Begenstände gute oder schlechte Professoren find, kummert mich wenig: fit via vi! - Sie feben nun baraus, baf ich große Reigung für bas medizinische Studium fühle, und haben fomit eine thatsachliche Billigung Ihrer eigenen Reigung bagu. - Daß es Ihnen und dem edlen Riederstätter so gut geht, freut mich. Huten Sie sich aber, daß Sie durch unvorfichtige Anhanglichkeitsbezeugungen — burch Musik u. bergl. bie Spannung zwischen ihm und ben Uebrigen nicht zum -

Bruche bringen. Man beutet weiter, als an ber Sache ift, weil man durch ben Tubus ber Scheelsucht und — Kurcht schauet. War's nicht fo bei Herrn Chuenn? Empfehlen Sie ben Bacher und mich bei bem maderen Manne! Bacher grüßt Sie recht warm, und jest geht es ihm endlich gut. Geftern begann er eine Inftruftion, und eine zweite wird er im Anfange bes Schuljahres beginnen. — Pfefferkorn ift feit 6 Wochen Sofmeister bei ber Tochter von ber Frau. wo ich bin. Beer ift in Baben und studiert privat; Ratter fommt nach Briren. Der gute Schneller ift etwas frantlich; doch läßt er sich in seiner unermüdeten Emsigkeit nicht hemmen. — Lieber Freund, vor dem Schluffe empfehle ich Ihnen noch den W., meinen Freund. Wenn Sie mit ihm noch in keinem Berbande stehen, so bitte ich Sie, daß Sie fich ihm nabern. Er ift werth, daß wir ihn lieben! Run leben Sie recht wohl, und wenn Sie konnen, fo schreiben Sie mir noch einmal vor Ihren Brufungen. 3ch freue mich auf jene Unterredung, wo das Sie Du heißt! - 3ch bin alois Flir. Ihr Freund

## Wien, ben 6. Februar 1828.

# Mein inniggeliebter Freund!

Mit vielem Vergnügen habe ich gestern Dein werthes Schreiben erhalten. Was nun die Hauptsache anbelangt, so gebe ich nach, aber nicht aus ben angegebenen Grunben, bie nicht bleibenden Stand halten, sonbern aus bem Grunde, weil Du jur Sache nicht Luft haft. Denn Jemanden zur Erziehung zu bewegen, ohne baß er felbst will, fommt mir nicht anders vor, als wenn man Einen zwingen wollte, ein Runftler ju werben. Denn biefe beiben Beschäfte find fo gart und so tiefbegrundet, bag man nicht Erlerntes, sondern Angebornes bazu bringen muß. 3ch — für meine Berson habe einen gewiffen Trieb zur Erziehung; ob nun dieser bloß aus einer flarern Unschauung bes fich entwickelnden Menschenlebens, ober ob es gar ber Reim zu einem wichtigen Unternehmen ift - weiß ich nicht recht zu unterscheiben. - Indessen bemerke ich diesen pädagogischen Trieb bei vielen Andern, bie fich gerade nicht ale Badagogen qualificiren: bei Gothe, bei Steffens, bei Nieberstätter 2c. und ich glaube, es liegt dem Ganzen eine tiefe Sucht zum Grunde, einen Menschen als Ideal nach seinen Ideen im Wachsen und Sein zu schauen und barzustellen; eine Sucht, die ja auch die Ursache alles literären und künstlerischen Getriebes ist.

Soviel in dem Betracht. — Daß Du aber in eine gewiffe melancholische und behagliche Lebensruhe, in jenes ftille und gurudaezogene Wohlthun Deine Bestimmung fegen willft, geht mir unmöglich ein. Denn ich glaube, einen festen Bunkt muß man segen, um ben sich bas Leben in feinen verfcbiebenen Gestalten bewegen foll. Sei Literator, fei Sanbelsmann, fei Landmann, fei - Gatte, - fei was immer, aber fei etwas Bestimmtes. - Es find viele und schone Lebensformen, und es wird fich ficher Gine baraus finden, welche Du umfangen fannst. — Doch mit einem Briffe lagt fich fo etwas freilich nicht faffen, benute baber Deine ftille Muße bagu. — Bas aber Deine jetige literare Bildung betrifft, fo schreibe mir, was Du Dir aus ber flassischen Welt mablest. Nimm einen Auftor — wir wollen ihn mit einander ftubieren. Du scheinft mir ben horazius nicht zu vernachlässigen. Wollen wir uns vielleicht diefen wählen — ben vielfach mißkannten? Ich wurde nur zuerft einige Oben entwickeln, und bann — mehr Dein Kritikus Horax ift von vielem Gehalte und ware nebstbem bequem für den Briefwechlel. Ich danke Dir zugleich bei biefer Gelegenheit für die Beifügung ber Dbe. Un ihrer Aechtheit ist so wenig zu zweifeln, als am heitern Natur= frohfinn bes Horazius.

Ich möchte auch wissen, wie es mit Deinem Borhaben, griechisch zu lernen, steht. Denn falls Du diese Sprache sammt Gehalt, die Bluthe der menschlichen Produkte, erlernen willst, so will ich noch ernstlich darauf denken, wie Du es am besten angehest. Ich wurde Dir, so viel ich nur kann, dazu rathen, denn selbst die Lateiner können kaum hinlänglich ohne griechische Kenntniß erkannt werden, und die Geisteskraft des Deutschen, die oft so arm und einsach erscheint, kann nirgends (wenn schon von Büchern die Rede ist) sich mehr bereichern und vielsach gestalten, als durch die Sprache der Hellenen. — Die Mühe ist nicht so groß, als Dir vielsleicht vorkommt, denn die Sprache ist hell und gesangmäßig

klingend, und macht somit tiefere und bestimmtere Eindrücke auf das Gedächtniß; zudem scheinst Du mir eine günstige Anlage zur Sprachenerlernung überhaupt zu haben. — Was Dein Testament betrifft, so ergriff mich ein melancholischer Schauber. Ei mein lieber Freund! Du bist doch gar zu bedächtig! Was aber jenen Auftrag andelangt, so verstehe ich ihn, und freue mich um so mehr darüber, als mich jener Umstand in meinem Gewissen öftere beunruhigte. Denn ich habe an dem Gang der Sache ja auch meinen Antheil, ja ich habe mir sogar einigemal die ernste Frage vorgelegt, ob es denn recht war, daß ich mich still und neutral verhielt und Dich nach Gutdunken mit dem Dinge schalten ließ? Ich tröstete mich aber immer mit Deinem Betragen in der Zukunft, und sieh' — ich bin nun beruhiget.

Ich muß doch über die klösterliche Fastenbetrachtung meines Bruders über den Sieg des R. lachen — herzlich lachen! Ha! ha! — Das ware wieder einmal eine Expedition, die ein Alex. Mayer\*) besingen könnte. — Da gab' es Charakterschnitte! da gab's Grimassen! Kniffe und Ranke! Schlingel und Schlingen! ha! ha! — Alex. Mayer soll also Euch seine Unsterblichkeit zum Theile verdanken? — Die Gedichte des Alex. Mayer, insoweit ich sie kenne, bestürfen einer langen und geschickten Feilung, und ber beste Saft ist fort, wenn die Personalitäten sort sind.

Indessen bin ich mit Eurem Unternehmen doch einverstanden, und wunsche Euch gludlichen Erfolg. Alex. Mayer hat wirklich eine ganz eigenthumliche, seltsame Individualität, seine Satyrif scheint mir aus seinem Innersten zu kommen, und dieses Innere so beschaffen gewesen zu sein, daß es als Satyr durch alle außeren Umstände sich gestalten mußte; ich glaube, er hätte auch unter Engeln satyrisirt. Doch um ihn zu beurtheilen, mußte ich ihn näher kennen. — Ich ersuche Dich, von meinem Bruder oder von Dir — eine kleine Abschrift meiner Ballade "Friedrich in Landed" zu senden. Denn ich ordne und seile an meinen Gedichten,

<sup>\*)</sup> Der Priefter Aler. Maper, ein geborner Innsbrucker, geftorben im Jahre 1817, war feiner Zeit in weiten Kreifen berühmt ober — berüchtigt wegen seiner Gewandtheit in Spottgebichten, von benen noch manche im Manuskript hie und ba zu finden sind. A. b. H.

und habe jest ben "Max" unter ben Hanben. Obgleich bieses Gebicht, als das Produkt eines poetischen Bormittags, den Uffekt ansprechen kann, so hat es doch ungeheure Mängel. Aber ich werde Dir dann, wenn es gereiniget ift, dasselbe zur Beurtheilung und Bergleichung mittheilen. Mein Bruder möchte mit Gelegenheit den Herrn Kuraten von Landeck oder Stanz fragen, ob man die Namen der Jungfrauen von Schrofenstein nicht wisse? Doch viel liegt nicht daran, derlei Sachen lassen sich am Ende fingiren. —

### Bien, ben 29. Februar 1828.

### Innig geliebter Freund!

Dein Stillschweigen ist mir unbegreiflich und macht mich bekümmert. Ich will daher nicht langer mehr warten, sonbern Dir zuvorkommen. — 3ch habe mir schon einige Mal gesagt: Seben, ob Gott auch mich bald beimsucht, ba er bie, welche ich liebe, so hart prüfet! — Aber ich rufe Euch die Borte bes Donffeus ju: "Traget Geliebte, und harret nur einige Zeit noch!" - Du wirft mir verzeihen, bag ich ben Ithaker jum Apostel schlage. Doch man findet bes Guten überall, wenn man nur Augen bat, es ju feben. 3ch habe meinem Bruder eine Obe über die Wesenheit des Schicksals gesendet; - wenn Du willft, lies fie: theils, weil fie auch fur Dich paßt, theils um meinen jegigen poetischen Stand ju erfeben. — Denn mein Borfat, trot aller hinderniffe mich vorzüglich ber Runst zu widmen, manet alta mente repostum. Rur will ich mich nicht übereilen, und früher mit heiligem Waffer bie Augen reinigen, bag ich febe, was ich befinge. — Gegenwärtig übrigens studiere ich vorzüglich aus den Quellen die griechische Geschichte, denn eine flare Uebersicht ber Natur und Menschheit ift ein Bedürfniß des Geiftes und nothwendig für meine Absichten. 3ch mochte auch gerne wiffen, wie es mit Deinem klafischen Studium ftebet, worüber ich im letten Briefe Ermahnung gemacht. — Aber verzeihe mir, mein lieber Freund, wenn ich Dir jest — mit folden literaren und frembartigen Sachen immer fomme. Bahne nicht, mein Berg fei ber Liebe und ber Theilnahme erstarrt und verschloffen! Aber da Du, der Leidende,

ben Schmerz zu bestegen vermagst, wie sollte ich mit Klagen Dich neuerdings erregen? Du stellest Dich mir in einer achstungswerthen Haltung und Festigkeit gegenüber: ich muß mich zusammennehmen, um eine gleiche, eine wurdige Brust an die Deine zu drucken. Was Andere niederbeugen wurde, hat Dich erhöhet; und ich muß somit auf Deine Beschaffensheit schauen, alles Geschehene gleichsam als eine heilige Weihe betrachten, und das sommende Leben als etwas Bollendetes: Deine jetige Zeit als die Rust zu einem tüchtigen Thun.

Gestern wurde ein neues Stück von Grillparzer, "Ein treuer Diener seines Herrn" aufgeführt. Ich sah es noch nicht. Es ist aus der ungarischen Geschichte entnommen. Das Thema gefällt mir durchaus nicht, wie es mir erzählt wird. Indessen erhielt es doch großen Beisall, besonders von Seite der Magyaren. Das Publikum rief den Dichter so anhaltend vor, daß Herr Hofrath und Theaterdirektor Czern in zu ihm aus der Loge ging, und alle Berantwortung auf sich nahm, denn es soll ein solches Bortreten verboten sein. — Ich ersuche Dich, Beiliegendes meinem Bruder zu geben — dem Unglücklichen! Ich bitte Dich, tröste ihn, und sei mein Stellsvertreter. Empsiehl mich Deinem Herrn Bater, und lebe wohl! Es küst Dich Dein Freund

# Wien, ben 8. Marg 1828.

## Waderer Freund!

Schon lange hatte ich einen Brief für Sie geschrieben, aber aus eintreffenden Gründen wurde er untauglich, und somit in Ruhestand versett. Diese vorgeblichen Gründe aber sollen Sie, so Gott will, hören und nicht lesen. Aber daß ich so lange meine Antwort zurückalten mußte, schmerzte mich schon lange, und jest um so mehr, da ich fürchte, meine Freundschaft möchte Ihnen etwas verdächtig geworden sein. Aber ich versichere Ihnen, daß ich tros meines Stillschweigens mit warmen Herzen recht oft an Sie gedacht, und diese Versicherung sein das Pfand unserer Ausgleichung, so Sie meine scheindare Nachlässigkeit etwa befremdet hätte. Somit nun getrost zur Sachel — Sie schönes in Wien gesehen. Ich freue

mich, daß Sie nicht ju jener Menschenklaffe gehören, die nur nach bes alten Boilus Weise zu tabeln und zu schelten wiffen. fie mögen hinkommen wo fie wollen, und feben, was fie verlangten. 3ch meine, es find vier Lebensabtheilungen in biefer Sinficht. Die Rinber freuen fich an fleinen Dingen, und lacheln mit Buppen und ftreicheln bas geschniste Röflein. Der heitere Anabe fommt jest unter die Regierung feines weisen Braceptors, und seine Metaphysika führt ihn, wie einen Sanomed, in die Regionen der Geifter, jum Abfoluten, jum Unendlichen strebt er, ber Erdball ift dem großartigen Traumer ein Sandkörnlein, "ein Tropfen am Eimer," und Sonn' und Mond und alle Sterne Raketen, bie ber Allmachtige etwa fteigen ließ. Bas feine Augen feben, ift tobte Daterie, mas er boret, ift leerer Schall, mas er taftet, ift ftarr Detall, bie Menschen sind ihm alle Rarren, und die gange Sinnenwelt verpufft er ine Blaue, feiner Metaphyfifa ju Lieb'. Stolz schreitet ber Traumer auf und ab, und meint, er fei ein Gott. und ein Anhanger bes weiland ehrenwerthen Spinoza, bis endlich ein ernsteres Jahr kommt, und ihn langsam aus feiner Mondsichtigkeit wecket. Jest schauet er um fich — auch die Sinnenwelt hat jest eine Unziehungekraft für fein feurig Berg - er heftet ben Blid auf bas Befte und Schonfte - feine Traume fieht er da und bort verwirklicht, aber nicht überall. Aber was er da und bort entbedet, ahnet er überall und fucht es überall, und findet es überall, und freuet fich wieder an geringen Dingen, und wird wie die Rleinen, nach bes herrn Spruch, und erbet bas himmelreich. — Aber biefe Berioden tann freilich nur Jener durchzeuchen, der unter gunstigen Auspizien des Lebensgenius den ersten Lichtstrahl in's Auge empfing.

Warum schalt ich aber früher die Alles Scheltenden? Weil sie meist zu schelten sind. Wenn Sie schelten wurden, so that' ich's Ihnen nicht verargen, benn Sie ständen bann in der zweiten, kräftigen Periode. Da aber Sie in Bien etwas Lobenswerthes sinden, so freu' ich mich, denn Sie stehen schon in der dritten Periode, und dringen vor in die vierte, auf die Höhe des Menschen! Dahin mussen, mein lieder Freund, mussen wir streben, denn so nur rechtsertigen wir und und unser Hauswesen mit den Talenten. — Sie fragten mich, ob ich noch immer so viele Freude und Lust an der Poessie

habe? — Weitläufig mocht ich biefen Bunkt umgeben, aber ich habe nicht Raum und Zeit bazu. Das nur fage ich Ihnen, daß ich Poefie nicht für Unterhaltung, nicht für tandelnde Erholung halte, fondern fur die Lebensfeele, die unfere Rraft nahret und erziehet. Früher hab' ich fehr geirrt in biefer Sinsicht. Jest aber hab' ich die Meinung, jeder ehrliche Mensch foll gewiffermaffen Boet fein; paffive und produktive Poefie find die beiben Zweige bes ewigen Lebensbaumes. Aber Berfe und Reime und Rythums find ba ja nicht gemeint. — Sie schrieben mir, ich foll Ihnen mittheilen, wie es mit ber Medizin hierorts stehet. — Db ich paffe, Ihnen in biesem Stud Bescheid zu geben, weiß ich nicht. Denn ich geftehe Ihnen, ich bin mehr dem Worte, als der That nach Mediziner. Medis cina Studium — ware freilich wohl eine herrliche Sache. aber von dem ift hier auch gar teine Rede. In 5 Wochen ftubiert man die taufend Rleinigkeiten zusammen, und sucht fie bei ber rigorosen Prufung gut an seinen Mann zu bringen, und hiemit Bunftum und ben Dottorhut auf ben Schabel. ber fich nicht erfinnet, wie er unverhofft ju folcher Ehre gelangt. — Doch weiß man bas Kind zu ziehen, so wird es boch aut und wacker. Wer Etwas werden will, muß es burch fich werden, benn der Geift versteht sich nicht auf Promotionen von fremden Launen. Und so freut es mich, wenn Sie Medi= ziner werden — aber vorzüglich wird es mich beghalb freuen, weil wir einige Jahre mit einander recht tüchtig durchleben können. Denn das ist schon ein für allemal ausgemacht, daß nichts unter diesen Erdengutern über einen Freund geht. - Aber ich muß jest abbrechen, so gerne ich noch lange mit Ihnen reden möchte. Grüßen Sie mir einige wackere Stu= benten unseres Baterlandes - ich bente mich noch recht oft mit Sehnsucht in ihre Mitte. — Den übrigen Tirolern geht es hier fehr gut. Schneller und Paulmichel ftubieren recht fleißig Medizin. Jest — leben Sie wohl, d. h. muthig strebend und wirkend! — Schreiben Sie mir balb wieder. Ich bin Ihr Freund Alois Klir.

Innig geliebter Freund! Obgleich noch keine Nachricht unter allen, die ich je be-

Wien, ben 12. Marg 1828.

fam, mich mehr überraschte, als bie aus Deinem letten Briefe - (Eine ausgenommen), fo will ich boch barauf jest nichts erwiedern, weil - ich jest nicht fann, weil ich nicht allein am Tische site. Darum will ich einen Gegenstand bernehmen, ju bem mich Dein Brief berechtiget, und ber allgemeinen Bag befommt - ich meine ben Bezug auf bie griedische Sprache. — Die Sache ift von größter Wichtigkeit. benn fie forbert einen ziemlichen Theil bes Lebens und wirft auf das gange Leben. Ich will mich hier nicht einlaffen in ben Einfluß ber flaffischen Bilbung auf die Entwicklung bes Menschen nach unserem Tag und Schlag; aber nur Einiges über die griechische Sprache oberflächlich. "Griechische Sprache" ift einmal ad literam eine gang falfche Benennung. Denn Gratus war ein Nachkomme bes Belasgus, und fomit ein Belasger, und wanderte nach Italien aus, woher die Römer bie Einwohner bes fogenannten Griechenlands ebenfo Graten nennen, als die Affaten nach ben Nachkommen des Jon, den Einwohnern ber Rufte, auch alle Stammvölfer 3 onier nennen. Aber die Belasger, wie aus Thukybides, Baufanias und insbesondere aus Aeschylus und Herodot mir bisher zu ersehen war, hatten eine frembe (barbarifche) Sprache, b. h. eine von der hellenischen verschiedene. Nach Thufvoides stammte ber Rame Hellas von Hellen, bem Sohne bes ffrthischen Deukalion; aber die Sprache — wenn ich noch gesund benke - wird biefer Sellene boch nicht erfunben haben? - Die Belasger find nach meiner Meinung (ich studiere baran schon giemlich lange) Phonifer; als Beweise dienen ihre Religion, ihre fremde Sprache, ihre Verwandtschaft mit den Aegyptern, ihre bewohnten Gegenden (ber Beloponnes), ihre Frembesucht (Berodot) und überhaupt (nebst einigen Belegen aus ber beil. Schrift, insonderheit aus Mosis 1. B.) ihr Charafter. — Die Nachkommen des Deukalion stammen von Prometheus, der am Raufafus feinen Standort hatte, und laffen fich als Stythen erweisen, gemäß ber Sage, bag Deutalion ein Sohn bes Prometheus sei; weil die Sellenen querft fich in Theffalien zeigten, also von Thrafien über Makedonien gefommen au fein icheinen, und au einer Beit, wo die fublichen Stythen einen Stoß bekamen; weil die Hellenen von den Belasgern (Berobot) die Bilbung lernten (obgleich diese vermöge ber Uebermacht in Sprache und Herrschaft ben Rurgeren jogen).

— Aber diese Belasger und Skuthen haben schon Eingeborne (Autochthonen) in Griechenland angetroffen — bavon findet man taufend Stellen in jeber bazu gehörigen Urfunde. — 3ch glaube baher, die hellenische Sprache ist bem Grunde nach eingeboren, erhielt aber burch die eingewanderten Bolfer Modifikationen. — Denn (nebst anderen Grunden) die Sprache ber Sellenen ift nicht ftythisch, benn fie ift nach ihrer Befenheit das Brodukt einer bildervollen Ratur; fie ift zum Theil ffythifch, das zeigt ihre Gleichheit mit ffythischen Zweigen. - Sie ift nicht phonikisch, benn bas fieht man ja; fie ift jum Theil phonitisch, benn viele Borter (nebft anderen Grunben) beweisen es. — Soviel in Kurze über den Urboben der ariechischen Sprache. Indeß ift die Untersuchung über Altgriechenland noch jest meine mubevolle Aufgabe, womit ich wohl biefes Jahr zubringen muß; table mich beghalb nicht voreilig. — Was nun aber euer Studium dieser Sprache be= trifft, fo ift Folgendes meine Meinung. Lefet das Allgemeinfte und Borguglichfte von der Grammatit des Thierfch, und übersett mittelft bes Nipsch'schen Lexikon sogleich einige Sentengen ber Gnomifer vom Schulbuche, bas mein Bruber in duplo haben wird. Die Grammatik vor der Sprache ist eben so unsinnig, als Geometrie vor Wesen, und Logik vor bem Denkakt. Schlagt auf, was ihr nicht wißt, und jagt bie Endungen ber Borter burch. (Bohl wurde ich es mit einem Anaben anders machen!) Auf einmal, ihr wist nicht wie. fommt ihr zur Sprache. — Aber damit gleich biefer Embruo schour eine Seele bekomme, so forbere ich euch auf, nebenbei diefen ober jenen Bunft naher zu erwägen, und ich will bazu mein Zinslein beitragen. — Wenn von Sprache ble Rebe geht, und man will von Anfang anfangen, so muß man mit dem Hauptworte beginnen. — Wie der Mensch entstanden ift, so ift die Sprache nicht ewig. Gelernet fällt aber Reiner vom Himmel; nur die Anlagen bringt der Mensch mit sich. Des Menschen Geist und Leben entwickelt fich an ber Außenwelt. Je ungeübter die Kraft ist, desto mehr ist sie an ben Gegenstand gebunden und erfaßt ihn, wie er sich gibt, nicht in (matteren) Relationen. Gine Borftellung eines Din= ges an fich, burch ein Wort ausgebrudt, ift ein Sauptwort. Und wirklich, um gleich an die Sache zu gehen, finden wir in der griechischen Sprache bas hauptwort als Grunds Dr. M. Mlir, Briefe. I.

wort. Die Darstellung dieser Behauptung das nachste Mal.

In Kurzem werde ich dir zum Danke für die mühevolle Absichreibung meiner Ballade eine De auf den Tod Deiner Berlobten senden. Ich danke dir nebstdem für die Rittheislung in Bezug auf Schrofenstein. Rur Schade, daß die Geschichte nicht so poetisch wie die Sage nur zwei Jungfrauen angibt; doch ich erschaffe die dritte dazu. Denn drei mussen gein. — Run wieder was Reues. — Ich habe bereits Grills parzers Stück gesehen und berichte Dir siemit, daß es keine Letter werth ist. Keine tragische Ivee, keine Ginheit, keine Phantasie, keine Sprache.

Rachtrag. Man spricht bier, daß die Machte ein Ultismatum an die Bforte ergeben laffen, und man hofft (mit ziemslich furzem Blide) wieder Frieden. Cochrane ift jest in Paris. Sein Portrait zeigt einen Mann von 35—40 Jahren, ein wenig länglichten Genichtes, mit gemeinen, schustermäßigen, nichtssagenden Zügen und Augen. — Cannings Portrait ift das Bild eines zarten, obgleich etwas aufgeblähten Körpers; die Stirne hoch und fahl, das Auge scharf und mild; die Gesichtszüge ernft und liedevoll.

Bien, den 28. Marg 1828.

## Innig geliebter Freund!

Bor einer Viertelftunde habe ich Dein kleines, aber schweres Brieflein erhalten. Mein lieber Freund — ich wünsche
mich mehr, als ich nur je konnte, jest an Deine Seite; ich
weiß nicht, ob dieß aus meinem eigenen Bedürsniffe und
Drange kommt, ober aus dem Gefühle, daß mein Herz nun
wetteisern muß, um Dich über die Entziehung eines anderen
zu tröften. Und tros diesem meinem Bunsche muß ich mich
boch anklagen, daß Du schwerlich mit mir zufrieden sein wirst.
Denn obgleich ich Dich nicht nur mit jenem jugendlichen Feuer,
sondern mit einem noch wärmern liebe, so habe ich doch oft
— die Pflicht der Freundschaft anderen Geschäften nachgesest,
und wenn ich auch in einem Monate einige Stunden aus
meiner Fabrik mich stehle, so fallen doch Schatten von meinen
früheren Getrieben auf das Blatt, wo ich die Gesühle der
reinen Liebe hinhauchen soll. Es ist wohl wahr, daß ich —

in Gebanken — oft lange ausschließlich um Dich weile: aber ich will in Zukunft auch schriftlich mich wieder reiner ausbruden. Wie — ober ftarft und hebt ein ftaubiges Buch ben Beift mehr, als Ibeen ber Freundschaft? Sat bas, mas oft fast zufällig une erreicht, mehr Unspruch an une, ale bas Eigene, Ewigvereinte und Eingewachsene? Bei Gott - gewiß nicht. — Aber wie mag es jest um Deine Gefundheit fteben? - Obgleich Du alle Kennzeichen zu verbergen sucheft, fo bin ich doch in keiner kleinen Furcht. Denn wenn mich früher eine Krankheit von Dir traurig machte, so verset mich ein übler Körperszustand — bei Dir — jest — in Besorgniß. Denn gang kann ich Dir jene heroische Gemutherube, Die Du mir kundgabeft, für alle Stunden — feineswegs glauben. Und ber ftartfte Rörper ift zu schwach, wenn ein Feuer von innen gehrt. - 3ch bitte Dich baher fur's Erfte, alle Mittel ungefäumt anzuwenden, und für's Zweite sei unfer Grund= fag: "Wir sind in Gott." - Beide find wir noch jung. und boch haben wir Beide die Erfahrung, daß das Irdifche unbeständig ift. Aber Gott fei Lob, bag une gutam, mas uns zugefommen. Denn eine ernfte Sinweisung auf ben Beift und bie Wahrheit bes Lebens — war uns Beiben nöthig. Bas mich betrifft, fo habe ich aus meinem bisherigen Leben dieses Resultat, wie ich es gerade ausbruden tann, entnommen : Bott ift bas unendliche, schaffende und ordnende Befen; Alles lebt in Gott; ber Mensch mit Bewußtsein. Die besondern Wefen haben ihr befonderes und allgemeines Leben. Somit auch der Mensch. Daher erscheint das Leben als ein Menschliches und Göttliches. Infoferne aber auch alles Besondere in Gott ist, ist alles Leben dem Grunde und Wesen nach - göttlich. - Der Mensch soll in Gott leben, und nichts außerdem fürchten noch suchen. Rach diesem Leben folgt ein anderes; ber Menich besteht perfonlich - nach Burbe feines Thuns. — Bald hatte ich mich schon wieder, ohne Wiffen und Willen, in Philosophemata, ober wie man berlei Sachen nennen will, verloren; aber ich kam noch bei Zeiten zu Sinne. Denn ba für Dich jest keine Zeit zu solchen Geschäften ift, fo gehören fie auch nicht hieher. -

Mir geht es, wie immer. Ich studiere fortwährend (einerseits) an der griechischen Geschichte, und lese zu bem 3wede (insbesondere) die hellenischen Dramatifer, die gang

wort. Die Darstellung dieser Behauptung das nächste Mal.

In Kurzem werde ich dir zum Danke für die mühevolle Absschreibung meiner Ballade eine Obe auf den Tod Deiner Berlobten senden. Ich danke dir nehstdem für die Mittheislung in Bezug auf Schrofenstein. Rur Schade, daß die Geschichte nicht so poetisch wie die Sage nur zwei Jungfrauen angibt; doch ich erschaffe die britte dazu. Denn drei müssen sein. — Run wieder was Neues. — Ich habe bereits Grillsparzers Stück gesehen und berichte Dir hiemit, daß es keine Letter werth ist. Keine tragische Idee, keine Einheit, keine Bhantasse, keine Sprache.

Nachtrag. Man spricht hier, daß die Machte ein Ultismatum an die Pforte ergehen laffen, und man hofft (mit ziemslich furzem Blide) wieder Frieden. Cochrane ist jest in Paris. Sein Portrait zeigt einen Mann von 33—40 Jahren, ein wenig länglichten Gesichtes, mit gemeinen, schustermäßigen, nichtsfagenden Zügen und Augen. — Cannings Portrait ist das Bild eines zarten, obgleich etwas aufgeblähten Körpers; die Stirne hoch und fahl, das Auge scharf und milb; die

Gesichtszüge ernst und liebevoll.

Wien, ben 28. Marg 1828.

# Innig geliebter Freund!

Bor einer Viertelstunde habe ich Dein kleines, aber schweres Brieflein erhalten. Mein lieber Freund — ich wünsche
mich mehr, als ich nur je konnte, jest an Deine Seite; ich
weiß nicht, ob dieß aus meinem eigenen Bedürsniffe und
Drange kommt, oder aus dem Gefühle, daß mein Herz nun
wetteisern muß, um Dich über die Entziehung eines anderen
zu trösten. Und troz diesem meinem Bunsche muß ich mich
doch anklagen, daß Du schwerlich mit mir zufrieden sein wirst.
Denn obgleich ich Dich nicht nur mit jenem jugendlichen Feuer,
sondern mit einem noch wärmern liebe, so habe ich doch oft
— die Pflicht der Freundschaft anderen Geschäften nachgesett,
und wenn ich auch in einem Monate einige Stunden aus
meiner Fabrik mich stehle, so fallen doch Schatten von meinen
früheren Getrieben auf das Blatt, wo ich die Gesühle der
reinen Liebe hinhauchen soll. Es ist wohl wahr, daß ich —

in Gebanken — oft lange ausschließlich um Dich weile; aber ich will in Zukunft auch schriftlich mich wieder reiner ausbruden. Wie — ober ftarft und hebt ein ftaubiges Buch ben Geift mehr, als Ideen ber Freundschaft? Sat bas, mas oft fast zufällig uns erreicht, mehr Unspruch an uns, als bas Eigene, Ewigvereinte und Eingewachsene? Bei Gott - gewiß nicht. — Aber wie mag es jest um Deine Gefundheit fteben? - Obgleich Du alle Rennzeichen zu verbergen sucheft, so bin ich doch in feiner kleinen Furcht. Denn wenn mich fruber eine Rrankheit von Dir traurig machte, so verset mich ein übler Körperszustand — bei Dir — jest — in Beforgniß. Denn gang kann ich Dir jene heroische Gemutherube, die Du mir fundgabeft, für alle Stunden - feineswegs glauben. Und der ftarffte Körper ift ju schwach, wenn ein Feuer von innen gehrt. — 3ch bitte Dich baber fur's Erfte, alle Mittel ungefäumt anzuwenden, und für's Zweite sei unser Grund= fag: "Wir find in Gott." - Beibe find wir noch jung, und boch haben wir Beibe bie Erfahrung, bag bas Irdische unbeständig ift. Aber Gott fei Lob, bag uns gutam, mas uns zugekommen. Denn eine ernfte Sinweisung auf ben Geift und die Wahrheit bes lebens - war uns Beiben nothig. Bas mich betrifft, so habe ich aus meinem bisherigen Leben dieses Resultat, wie ich es gerade ausdrücken kann, entnommen: Gott ift bas unendliche, schaffende und ordnende Wefen; Alles lebt in Gott; ber Menfch mit Bewußtsein. Die besondern Wesen haben ihr besonderes und allgemeines leben. Somit auch der Mensch. Daber erscheint das Leben als ein Menschliches und Göttliches. Infoferne aber auch alles Besondere in Gott ift, ift alles Leben bem Grunde und Wesen nach - göttlich. - Der Mensch foll in Gott leben, und nichts. außerdem fürchten noch suchen. Rach diesem Leben folgt ein anderes; ber Mensch besteht perfonlich - nach Burbe seines Thuns. — Balb hatte ich mich schon wieder, ohne Wiffen und Willen, in Philosophemata, oder wie man berlei Sachen nennen will, verloren; aber ich fam noch bei Zeiten zu Sinne. Denn ba fur Dich jest keine Zeit zu folchen Geschäften ift, fo gehören fie auch nicht hieher. -

Mir geht es, wie immer. Ich studiere fortwährend (einerseits) an der griechischen Geschichte, und lese zu dem 3wede (insbesondere) die hellenischen Dramatifer, die ganz

anders find, als ich mir früher dachte und Andere mir sagten. Dieses Studium ist für mich von großer Wichtigkeit. Die Resultate werde ich Dir zur Zeit getreulich mittheilen. Uebershaupt würde es uns studierenden Christen nicht unnöthig sein, das Heibenthum in seiner Wesenheit aus sich darzuskellen. Wenn Gott mir Alles zutheilt, was ich brauche — so werde ich wahrscheinlich in einigen Jahren mein selbständig es literäres Leben beginnen. Der Zweck ist vorgesteckt, und der Grund ist nun bald gelegt. Nur wünschte ich mehr Muße, als ich hoffen kann. — Gott erhalte Dich Deinem Freunde

#### Wien, den 6. April 1828.

## Innig geliebter Freund!

"Bersprechen macht halten" — fagt bas Sprichwort, und sieh', ich folge ihm, und will zuwege bringen, daß ich -Dein Freund - oft ein Theil Deiner Gebanken fei, Die auf Deinem Rrantenlager um Deinen einfamen Beift fich gestalten. Meine Bruft ist bange um Dein Wohl. Wenn ich nur wußte, bestimmt mußte, wie Dein Buftand ift! Wenn ich Dich nur feben, Dir bie Sand bruden, mich über Dich neigen, und Dich fragen könnte um Alles, was Dein Berg in fich verschließt und trägt! — Doch es ift nun schon einmal so und ich kann nichts thun, als Dir in schwachen Zeichen bebeuten, was ich fühle und bente. Doch es könnte fich wohl geben, daß wir einander in Bufunft naber famen. Deinft Du — ober scheint es Dir unmöglich? Können sich nicht, wie unsere Bergen und unsere Endziele, fo auch unsere Bilbunge= und Lebene-Blane freundlich nahen, verbinden, und gefellig fortschreiten? Sieh', ber Bebante unferer Freundschaft, bie nun icon lange mit gleichem Feuer und gleicher Rraft besteht, bat jungft meine Borftellungen foldermaßen auf unser jetiges und kunftiges Leben gerichtet, und wie ich jest, ba mir Manches flarer ift, ale vorhin, überhaupt nach Ueberschauung einer wichtigen Erscheinung bas Wesen berselben querft fuche, und bann in einem Gesange ausbrucke, so habe ich es auch mit ber Freundschaft gemacht. Da Du bie Veranlaffung und das Hauptbild im Liede bift, so schreibe ich Dir basselbe hier auf:

Viel ber schönen Freudigen Gaben Sendet mit Huld der Gute, unsichtbare Bater Unter die Sterblichen, seine Kinder.

lind die schönfte Renn' ich von allen Stärke der Tugend. Doch junächst das Höchste, was ba Unter dem himmel uns sproßt und blühet

Ift bie Freube, Ginen zu finden In ben Geschlechtern, Der uns gleichet, wie ein Bruber, Und zu bem Bunde mit uns fich weihet,

Brust an Brust, und Seele in Seele, Alles zu theilen, Bie es bringt der Flug der Stunden, Heiter und trübe, daß Beide sie in

Einem Geifte Streben und wirken. heil ber Beglückten! Denn in ihnen ift erfüllt ber Ewigen Liebe Gefet, bas feit ber

Urzeit, wo bie Wefen erstanden, Alle verbundet. Und wie bort in Ginem Tag' und Ginem Gebanken ber Mensch aus Gott, so

Sei auch Eins das Leben in Allen, Das in der Zeiten Flücht'gem Wechsel, und durch weite Flächen der Erde, in tausend Kunste, Reiche Stabte, Und in beglückte, Kräftige Bölker, Freudig bildend sich entfaltet, Gleich der Natur, die ewig blühet!

Doch ich beb', und höre bas Wiehern Stampfender Rosse, Und bes Waffenstromes Rauschen — Und die Eroberer schau ich — blut'ge

Tiger, nach ben Winden des himmels, lleber der Felder Düftre Dede, durch der Trümmer Glimmenden Dampf, in der Hand die Flamme,

Rasend stürmen. Unter der Mordschlacht Zittert die Erde: "Weh!" stöhnt aus den Klüsten, und der Sterblichen Bund ist zerrissen. Und des

Schwarzen Abgrunds Neidende Geister Waffnen den Bruder Gegen Bruder, bieten Saft des Schierlings dem Grolle des Weib's, und heben

Aus bem Tobes.
Schlummer zum schweren Fluche den Bater. — An dem Berg' dort brechen sich die Treibenden Wellen, das Spiel der Winde,

Dumpf und thatlos: —
Das sind die Menschen. —
Doch aus dem Dunkel Raget Morja's heller Tempel,
Und auf des Oceans weitem Rücken Samothrake's Heilige Felfen; Aber im stillern Thale, fern vom Beltgeräusche, Wo nur geweihete Baume säuseln.

Ruht Eleusis.
Seid mir gegrüßet,
Geisterumschwebte,
Weitverehrte Stätten, wo die Wentgen, die noch im Leben wandelnd,

In der Bruft den Göttlichen Lichtstrahl Reiner bewahrten, Zu einander hingezogen, Freudig sich fanden und sich umarmten,

In der Begeist'rung Himmlischer Wahrheit, Die da dieselbe Durch die Zeiten, durch die Lande! Denn es erkennen sich bald die Guten;

Doch ihr Wort ist Dunkel bem Böbel. Aber ber Tage End' wird kommen, wo die Liebe Siegend vollendet: zusammen strömen

Da die Zeiten; Fort sind der Bölker Scheidende Schranken; Eins nun Alle — selig Alle — In dem unendlichen Geist der Liebe!

Unnennbare, Selige Wonne, — Die wir, Geliebter, Ueber ber Erbe Auch einst finden, beren Abglanz Jest schon verklärend uns neues Leben. Und ben Obem Hehrer Begeist'rung Durch die entzückte Seele ausftrömt, wenn wir einsam Freudig erschüttert ans herz uns stürzen,

Mit dem festen Glühenden Handdruck Ehre für Tugend, Muth für Wahrheit, Krast für Thaten, Ewige Liebe — vor Gott uns schwörend! —

Schreibe Du mir nicht, aber laß ben Bruber Deinen Zustand mir umständlich schreiben. Gott gebe Dir Frieden und Gesundheit. In Balbe werde ich Dir wieder schreiben.

Lebe wohl — Dich umarmt Dein Freund Al. Fl. — Sei standstaft und gedulbig! —

Wien, ben 26. April 1828.

# Mein inniggeliebter Freund!

Wohl war Dein Brieflein klein, aber mir doch von großer Freude; benn ich glaube Euch, daß Deine Gesundheit fich wieder hergestellt hat. Du bift von Gottes Borficht auf einen fteilen Weg geftellt, aber burch Deine Stanbhaftigfeit tommft Du nur befto ichneller jur Bobe. - Du ichreibft mir übrigens, bag bie griechische Sprache zurudgelaffen werden muffe. But; aber fo bitte ich Dich, mir Dein anderfeitiges Studiumvorhaben mitzutheilen, damit ich weiß, wie ich mich in biefer Beziehung gegen Dich zu verhalten habe. Denn unfer Bund forbert von und: Gemeinschaft unseres Lebens - Antheil und Wechselwirkung im Wiffen und hanbeln. — Alles, fo gut wir fonnen, immermahrend und unausgesett wachsen und blüben! — Eben in diesem Gefühle habe ich es mir zum Grundsaße gemacht, das Leben als das Bange (ber Erbenperiobe) ju betrachten, jeben Augenblid als einen Athemzug besfelben und jede handlung als einen Bulsschlag anzusehen. Eine That soll in die andere einwirfen, damit nicht leer ausgebende Staubfaben, fondern ein vollendet und bestehend Gewebe daraus werde. Ruhe —

nenne ich nicht Tod, (ber ift was Befferes in Mensch und Natur); - Rube - regellofes Berfinken in ein dumpfig Nichts — 🌞 die frevelhafte Berläugnung und Unterbruckung seiner Ratur. "Ihr moget effen ober trinken, ober was Anderes thun — es geschehe Gott zu Liebe!" ift's recht, fo will's die Wesenheit in und - fo die Natur in Allem! — Darum, mein lieber Freund, wollen wir mit vereinter Rraft und anstrengen und immer bas Biel im Auge. borthin rubern, und nur borthin! Muth ift im Bufen, Starte quillt durch ben Arm, das Ziel winkt helle, und Gottes Obem umweht uns! — Eben beghalb mochte ich wiffen, welchen Beg Du wählest, und für welchen Du Dich im Stillen rufteft. Denn ruften muß man fich: Gegensat und Kampf ift braugen; ruften fur Gin Beftim mtes; benn nur gefammelte, vereinte Kräfte bringen tuchtige Wirkung. — Beise jebe Entschuldigung und Ausflucht und Aufschiebung als eine Feindin von Dir; ruhe nicht, bis Du die Wesenheit und Form Deines fünftigen Lebens erkennest und bestimmest, auf bag Du im ruhigen Thale dazu Dich bereiteft. — Ich febe wohl aus Deinen Briefen, daß Du schone Plane in Dir tragft, aber ich weiß nicht flar, mas benn insbefonbere Deine Absicht ift. Du fannst vielleicht nichts fagen? Du mußt, die moglichen Falle fannft Du bestimmen, und wenigstens bas baraus ableiten, ob Dein Leben bem Wiffenschaftlichen, ober Braftischen gewidmet sein werbe. - Meinen Blan, glaube ich, habe ich Dir schon mitgetheilt, ober nicht? - 3ch weiß es nicht mehr gewiß. Doch was insbesondere mein Schrift= ftellerisches anbelangt, fo gebente ich, meine Sauptibeen in sogenannten Oben barzustellen. Richt gandphantaften, Bluthenbeschreibungen, Marchen ohne Sinn, u. bgl. Tanbeleien: bas leben in feiner Berflarung foll bie Dicht= funft und besonders die Lyrif barftellen. Ideen, die ich mit Unftrengung gefunden, will ich in freudiger Begeifterung ausftromen, und wie ein Underer durch ben Beweis ben Berftand gewinnt, fo ihn burch bie Gewalt überwältigen, und bas Leben, wie einen geschiebenen Geift, an bas Tageslicht her= vorrufen. - Diese Ideen sollen bas Leben in seiner Befenheit und Einheit und Burbe barftellen: in feiner Sobe. Aber wie die Menschheit babin fich entwidelt, bas ftelle mir die Geschichte bar. Epos und Drama find bie beis ben Gesänge, die dahin gehören: das Epos gibt an, wie der Mensch in eigner Kraft und mit Gottes Hulfe zum Ziele strebt; das Drama hingegen offenbart die innerste Wefensheit des Verbandes zwischen Endlichem und Unendlichem: das Geheimniß des Allsebens. Im Spos ist der Mensch der Held, im Drama — Gott selber; dort das Individuelle, hier das All; dort das Erscheinen und Entwickeln, hier das Verschwinden und Verschlingen; dort das Leben, hier der Tod!

Doch ich habe jest nicht Duge und nicht Borhaben, barüber mich naber einzulaffen. Nur das muß ich Dir noch sagen: mein Drama muß mit ber Geschichte bes beutschen Bolfes fortschreiten. In ber Mythenzeit mache ich ben Anfang. Gin herrlicher Stoff fommt mir entgegen: Balbers Tob. Die Hauptibee ist entwickelt; manche Quellen habe ich schon gefunden in der Ebba und in Borres' affatischer Muthengeschichte. Doch bas Rabere über meinen Blan werbe ich Dir bas Rachftemal mit= theilen. Aber behalte bie Sache bei Dir; nur mein Bruber barf es wiffen. Unterfuche mir Deine Magie, benn ich muß mir einige Kenntniffe bierin verschaffen - meinen 3 mergen zu Lieb, bie im Werfe vortommen werben. In brei bis vier Jahren möchte ich bie Sache vollenden: im erften Jahre beginnen, im zweiten arbeiten, in bem britten enblich feilen. Die Idee ift so herrlich, daß sie an mir zehrt und mich faum ruhen und faum benfen läßt, und ich fühlte bas hemmende meiner Verhaltniffe, des hofmeifterwefens, Stadt= wesens, Schulmesens u. f. w. noch nie fo unerträglich, als eben jest, wo ich schaffen mochte! - Dente Dir übrigens, ich habe Dir im gangen halben Blatte herab nichts gefagt, fondern nur fagen wollen . . . . .

Lebe nun wohl und schreibe mir balb — viel, und suche mir nach Umftanben mit Forschungen über Magie in bie Sande zu arbeiten.

Wien, ben 24. Juni 1828.

Dein innigft geliebter Freund!

Wahrlich, unfere Seelengesprache hatten eine lange Paufe bekommen, und ich habe jest beinahe einen neuen Grund, Deine Kaufmannschafterei Dir vom Halse du munschen, ba ich nun fur bas Erstemal erfahren habe, wieviel ich bei bem ganzen Hanbel einbußen mußte. Jedoch schönen Dank fur Dein liebes Brieflein, bas all' sein Möglichstes that, mich wieder zufrieden zu stellen . . . . .

Bas unsere Zukunft betrifft, so wolle Gottes Borsicht Alles fo lenken, wie es ju unserem Beile gereicht. Daß Du aber zu Deiner vollen Bildung mich als Ingredienz ansehen willft, kann ich in keinem Bezuge verstehen, als etwa in bem wahren claffischen Studium. Bewahre und ftarte aber Du auf jeben Fall in Deiner landlichen Stille Dein Streben und Deine Rraft; benn jest muffen wir und entwickeln, um als Manner zu wirken. - In ber Beurtheilung, Die Du über mich machst, ift Etwas mahr, aber — Etwas muß ich Dir erläutern. Ich bemerkte schon oft, bag Dir meine Gleichgiltigkeit gegen meine Knabenbilder und Liedchen ungerecht vorfam. Aber hore! - 3ch meine wohl auch, daß bie Boefte jede Lebensform in bem schönen Lichte, und so auch insbesondere das Seitere des Lebens darstellen soll, und ich freue mich innig an dem zarten, unschuldigen und doch fo wolluftigen Anafreon. — In unseren Zeiten aber hat bas Luftige und Unterhaltende und Scherzende in der Boefie fo ein Uebergewicht bekommen, daß die meiften wahren, moralischen Menschen eine Art von Berachtung, bagegen bie Schufte eine Urt Liebe und Rahrung an Gebichten zu finden anfingen. Siehe, welchen Quarf ber berrliche Gothe ausammenschreibt und bem neugierigen Bublifum wie einen Röber jum Berschlingen gibt! Diefen Unfug nun fann ich nicht sehen und nicht ertragen, und obgleich ich manche meiner aarteren und einfacheren Gedichte für gierlich und nicht unangenehm halte, so will ich sie boch, des Ganzen und der Consequenz wegen unterbrücken, und, um als ächt wahrer Mann mit Rraft und Bertrauen ju erscheinen, selbft ben Schein von ber Bartei, die ich nach Leibesfraft faktisch bekampfen will, vermeiben. - Die beiben Gebichte, die ich Euch fandte, find nur so ein Vorspiel von der Art, wie ich meine Dichtung in mir will erwachsen laffen, und auf eine tüchtige Beife muß ben Menschen gezeigt werden, daß die Runft eine himmelstochter und feine irbische Bublbirne ift! . . . . .

andere find, als ich mir früher dachte und Andere mir sagten. Dieses Studium ist für mich von großer Wichtigkeit. Die Resultate werde ich Dir zur Zeit getreulich mittheilen. Uebershaupt würde es uns studierenden Christen nicht unnöthig sein, das Heidenthum in seiner Wesenheit aus sich darzuskellen. Wenn Gott mir Alles zutheilt, was ich brauche — so werde ich wahrscheinlich in einigen Jahren mein selbständiges literäres Leben beginnen. Der Zweck ist vorgesteckt, und der Grund ist nun bald gelegt. Nur wünschte ich mehr Muße, als ich hoffen kann. — Gott erhalte Dich Deinem Freunde

#### Wien, ben 6. April 1828.

# Innig geliebter Freund!

"Bersprechen macht halten" — sagt das Sprichwort, und fieh', ich folge ihm, und will zuwege bringen, daß ich -Dein Freund - oft ein Theil Deiner Gebanken fei, die auf Deinem Rrankenlager um Deinen einfamen Beift fich geftalten. Meine Bruft ift bange um Dein Wohl. Wenn ich nur wußte, bestimmt wußte, wie Dein Zustand ift! Wenn ich Dich nur sehen, Dir die Hand bruden, mich über Dich neigen, und Dich fragen konnte um Alles, was Dein Berg in fich verschließt und trägt! — Doch es ift nun schon einmal so und ich kann nichts thun, als Dir in schwachen Zeichen bebeuten, was ich fühle und bente. Doch es könnte fich wohl geben, baß wir einander in Bufunft naber famen. Meinft Du - ober scheint es Dir unmöglich? Können sich nicht. wie unsere Bergen und unsere Endziele, so auch unsere Bilbunge= und Lebene-Blane freundlich naben, verbinden, und gesellig fortschreiten? Sieh', ber Gebante unserer Freundschaft, bie nun schon lange mit gleichem Feuer und gleicher Rraft besteht, hat jungst meine Borstellungen foldermaßen auf unser jeziges und funftiges Leben gerichtet, und wie ich jest, da mir Manches flarer ift, als vorhin, überhaupt nach Ueberschauung einer wichtigen Erscheinung das Wesen berfelben querft fuche, und bann in einem Gefange ausbrude, so habe ich es auch mit ber Freundschaft gemacht. Da Du die Beranlaffung und das Hauptbild im Liebe bift, fo schreibe ich Dir basselbe bier auf:

Viel ber schönen Freudigen Gaben Sendet mit Huld der Gute, unsichtbare Vater Unter die Sterblichen, seine Kinder.

lind die schönste Renn' ich von allen Stärke ber Tugend. Doch zunächst das höchste, was da Unter bem himmel uns sproßt und blühet

Ift bie Freube, Ginen zu finden In ben Geschlechtern, Der uns gleichet, wie ein Bruber, Und zu bem Bunde mit uns fich weihet,

Bruft an Bruft, und Seele in Seele, Alles zu theilen, Wie es bringt der Flug der Stunden, Heiter und trube, daß Beide fie in

Ginem Geifte Streben und wirken. heil ber Beglückten! Denn in ihnen ift erfüllt der Ewigen Liebe Gefes, bas feit ber

ltrzeit, wo bie Wefen erstanden, Alle verbundet. Und wie bort in Einem Tag' und Ginem Gebanken ber Mensch aus Gott, so

Sei auch Eins das Leben in Allen, Das in der Zeiten Flücht'gem Wechsel, und durch weite Klächen der Erde, in tausend Künste,

# Rlofterneuburg, ben 24. August 1828. Innigft geliebter Freund!

Dein lieber Brief traf mich nicht mehr in ber Stabt, fondern auf bem Lande. Denn wir wohnen jest feit bem 19. August ober Rlofterneuburg, auf einem Sügel, in einer wunderschönen Gegend: rebengrune Unhöhen vor uns. und das große herrliche Donauthal hinter und. Alles ift nach Bunfch; nur weben bie Binde beständig etwas ftorrifch. - Wie und hier zu Muthe ift, kannft Du Dir leicht vorftellen: frei und einsam! - Bis in die Salfte bes Oftobers werden wir wahrscheinlich hier verbleiben, und ich habe den festen Borfat, biefe, wie von Gott gegebene Zeit recht lebenbig und thatig ju gebrauchen. - Fur die De digin verwende ich erft gegen das Ende hinaus einen kleinen Theil ber freien Stunden, indem ich Schellings physikalische Zeitschrift ju lesen gebenke. Mein hauptstudium ift eigenes Denken und Platons "Theaitetos." — Jenes wird mir immer mehr jum Drange, und ich werbe nicht ruhig fein können, bevor ich nicht meine Ibeen, die fich einander fo brennend zu feben und zu verbinden munschen, wirklich vereine, und die Beschwifter, die in ihren Chor gehören, ihnen verschaffe. 3m Grunde genommen ift mir aber hier ein etwas zu hoher Ton entschlüpft. Ei was Ideen? Weiß Gott, ob ich auch Ideen schon habe! Mir fallt ein weit paffenberes Bild von mir είη: εγχυμών ειμι, και ηδη ωδινώ κλυθι με Αρτεμις άγια! - Indes gereicht mir dieser unruhige Drang nicht zu Weben, sondern ich freue mich vielmehr, daß ich aus der Bewegung ber Embryonen fpure, bag ich empfangen habe, und bag meine wurn nicht ospuon ift. Und meine wolvy besteht nur in der Anftrengung und Sorgfalt, mit der ich meine eidwaa an das Licht bringen muß. — Platone Dialog aber ift gleichsam ein δαιμων, ός επαδων εγειρει ωδινας και μαλθακωτερας ποιεί, και εμε δαδιον τικτείν. - Uebrigens lefe ich noch einiges Andere, als Nebenfache, was fomit in feinen Unschlag zu nehmen ift, fonbern nur als Borreiterei . zu etwas Kunftigem dienet.

Berzeihe, daß ich so unhöslich war, und zuerst von mir sprach, da ich doch auf Deinen Brief zuerst hätte antworten sollen. — Daß Du Anfangs viele Zerstreuungen hattest, ist leicht vorzustellen, doch ich zweisle nicht, daß Du jest allmählig

die gewünschte und nothwendige Ruhe wieder findest. forperliche Erholung schabete Dir nicht, und Du fannft nun besto ruftiger an Dein Leben und Weben gehen. Freilich möchte ich Dir auschauen, und mich an Deinem stillen und tiefheraus bringenden Wachsthum erfreuen, aber, ba biefes nicht mehr sein kann, so eröffne mir manchmal Deinen inneren Bustand: τετο δε εςι συμπαρα κληθηναι εν σοι δια της εν έκατερω ζωης, σε τε και εμέ. - Daß Du auf Bestimmt= heit des Denkens hinausarbeiteft, haft Du vollkommen recht, und Du kannst bieses besto gefahrloser magen, ba Du ein so gludliches Gefühl haft; und daß die Dialektik der einzige Beg zu jenem Ziele ift, muß Dir entweder schon völlig flar fein, ober balb werden. — Wenn Du ben Beros Schelling angeschaut haft, fo beschreibe und benfelben recht genau, und suche auch, mittelft des Niederstätter oder Roft, benfelben zu sprechen. Haft Du Muth? Doch ich barf Dich nicht an alte Nedereien erinnern. Gruße mir ben Berrn Rieberstätter recht warm, und ich bin froh, daß ich Falsches hörte. — Nun komme ich wieder auf mich. — Glaube nicht, daß ich in dieser großen Zeit-ein nachlässiger Freund war; bente Dir, ich habe Dich zum Helben einer hochtonigen Dbe gemacht, die ich Dir fenden wollte, aber nicht fende, benn erftens ift fie fur Dich nicht nothig, fur's 3weite mußte ich die langste Zeit mit Abschreiben zubringen, was ich gar so ungerne thue. 3ch fage, daß fie fur Dich nicht nöthig ift: weil die Gedanken, die etwa darin find, entweder Dir schon völlig klar, ober gewiß im Rlarwerden sind; es ift nämlich bie Anschauung ale bae Alpha und Omega eines tuchtigen Lebens aufgestellt. - Wie fteht es aber mit unserem Brief. wechsel? Denn bei bem erften Unblide muß es wohl scheinen, als wenn er unmöglich mare, ba wir aus Liebe zur Selbftftanbigfeit feine Ibeenaufbrangung begehen wollen. Allein amischen biefer und einer philosophischen Wechselwirkung ift offenbar ein großer Unterschied, und wir konnen in Briefen weit behutsamer fein, ale in geselligen Unterredungen, indem das einmal entschollene Wort nicht wieder durch den équos odortor zurudfehret. Berichte mich daher manchmal mit bem Bange, ben Dein Streben hat, und mit ben Resultaten sammt beren Entwidelung: Denn ein Einwurf erregt oft eine scharffinnigere und burchsichtige Anschauung seiner Behaup=

tung; zubem habe ich erfahren, wie die Ansichten durch Darftellung für Andere — an Deutlichkeit in und selbst gewinnen. Und dann — bekömmt man noch dadurch einen äußeren Maßstab seines Wachsthumes. Diese — obenhin geworfenen Ursachen — sind schon gewichtig, um wie viel mehr endlich jener innerste heitere Lebensbrang einer blühenden Seele, der so gerne hinaustreibt an das Licht der Sonne und an die Wärme einer verbundeten Brust. —

Leib! Ich bleibe Dein Freund All. Flir.

Wien, den 24. Oftober 1828.

## Innigst geliebter Freund!

Die Zögerung Deiner Antwort bewirkt, daß ich muthmaße, mein letter Brief fei nicht nach Deinem Behagen ausgefallen. \*) Bei ber Kurze nämlich, in welche bie Briefe eingeschränkt sind, ift es oft nicht leicht ausführbar, ohnedieß etwas ungangbare Gebanken zugleich beutlich barzustellen, und gegen alles Migverständniß zu sichern. — Da ich daher burch bie Bute bes Herrn Flat, \*\*) meines achtungswerthen Freundes, den Du dem Namen nach schon kennest, eine fo paffende und angenehme Gelegenheit habe, so will ich fie gut gebrauchen, um ju unserer Ausgleichung und ju Deiner Beruhigung, wenn ich vermag, Etwas beizutragen. — Wenn Du meinft, daß ich im letten Briefe aussprach, Du folleft mir fo lange nicht mehr fchreiben, bis Deine Wahl entschieben ift, so irreft Du; — nur von Blanen und Borschlägen will ich nichts boren, bis Gin Blan, ale Benbepunkt aller übrigen, festgesett ift. — Daß Dir übrigens jene Entscheidung hart vorkommen mag, so Du sie annimmst, glaube ich wohl; aber eben so gut weiß ich, daß sie nothwendig ift. — Und ich kann mich, vermöge meiner Liebe zu Dir, noch nicht enthalten, so, wie ich im vorigen Briefe in Dich gebrungen bin, Einen bestimmten Stand zu mahlen, auch Dich

<sup>\*)</sup> Es bezieht sich bies auf ein früheres (hier nicht mitgetheiltes) Schreiben vom 3. September 1828, worin Flir feinen Freund bringend ermahnt, boch so balb als möglich zu einem bestimmten Berufe sich zu entschließen.

<sup>\*\*)</sup> Webharb Blat, Maler in Rom.

zu bitten, daß Du mit aller Sorgfalt und Entschlossenheit untersuchest, warum Du diesen wählest, und jenen ablehnest.

— Mir kommt das Leben wie ein Gewächs — wie ein Orsganismus vor. Denn wie die Pflanze ihre eigene Lebenskraft in sich hat, und nur die Erscheinung dieser Kraft ihre Gestalt ist, so denke ich mir das Leben auch als Etwas, das wirkt, aber eben durch das Wirken seine Gestalt bestimmt; und eben, da es verschieden wirken seine Gestalt bestimmt; und eben, da es verschieden wirken kann, in verschiedenen Erscheinungen an das Licht tritt. — Das Wirkende und das Bewirkte ist Eines und Dasselbe; denn das Bewirkte ist ein Unding ohne Wirkendes, und das Wirkende ist fein Wirkendes, wenn es nicht ein Bestimmtes ist, z. B., das, was sich ausbehnt, kann nicht ohne Grenze sein, eben weil es immer weitere Grenzen bildet.

Eben beshalb habe ich bas Leben nicht mit einem Kunftwerke verglichen; aber es könnte bamit verglichen werden, wenn diefes fich felbst bervorbringen wurde. Daraus meine ich — erhellt nun der Zusammenhang, oder richtiger — bie Einheit bes inneren und außeren Lebens, ber Rraft und ber Bilbung, des lebendig Schaffenden und des Hervorgebrachten. Aber eben baraus geht auch hervor, baß feines ohne bas andere gleichsam für sich allein vollendet — sein kann, und daß man diese Bilbung, die da bas Schaffende unternimmt, nicht vernachlässigen foll. — Denn überläßt man die Bestimmung seiner Kraft dem Zufalle: richtig - so wird diese auch ba noch fortwährend wirkfam fein, weil fie bas fein muß; aber ihre Thaten werben wild einander burchfreugen und zu keinem Gangen fich fügen, und somit auch tein Bild, sondern nur ein Chaos vorftellen, und Bas Leben felbft ift ein finfteres, bebeutungeloses Gewirre: ohne Bilbung. - Die Bedingung . ber Bildung ift also Bestimmung ber Kraft. - Aber felbft biefe Bestimmung muß wieder fo fein, daß fie der Rraft in ihren Verhältniffen angemeffen ift; fie muß jene Richtung der Kraft sein, in welcher sich diese am schönsten bilden kann. — Wenn Du daher Deiner Kraft eine Bestimmung aufdrudeft, die fie fich ftraubt anzunehmen: fo wird erstens die Bestimmung nicht vollends ausgeführt, und zweitens - bas Leben nur ein innerer und außerer 3wiefpalt, ohne That und Ruhe. — Ich weiß wohl, daß Dir dies Alles icon lange fo gut als mir bekannt ift; eben defhalb will ich Dr. M. Slir, Briefe. I.

burch das Gesagte Dir auch nur jene Gedanken, die schon in Dir sind, aufregen, da sie nothwendig zur Vornehmung der Standeswahl gehören. — Prüse daher Deine Kraft und Deinen Tried, und führe den Vorsatz — durch eine stäte Entwidelung — zum Produkte hinaus: so, daß Du das Ganze vor das Auge bekommst, und sicher wählen kannst. Freilich mußt Du Dich hüten, daß Dir die Einbildungskraft, inwieserne sie auch gerne träumend herumschwärmt, dei der Construction Deiner Lebenssormen nicht in das Spiel komme. — Sei daher nur aufrichtig mit Dir, und theile mir Deine Zweisel und Resultate mit. —

3. B. Ueberbenke, wo Du als Handelsmann hins auskommest, ob Dein Leben badurch einen tüchtigen Gehalt aus sich entwickeln kann — worin das Gute dabei bestehet; — überdenke, wo Du als wissenschaftlicher Mann hins auswillst — wie Du Dich entwickeln, wie Du wirken willst; — überdenke auf ähnliche Weise die anderen Stände, die Dich etwa anziehen. — Aber verschiebe durch das Uebersbenken nicht den Entschluß, daß an Dir nicht das Sprichswort erwahret werde: Roma deliberante Saguntus perit. — Bin ich Dir zu ungestüm? zu störrisch? zu pünktlich? zu sorgsam? — Aber bei Gott, ich sühle und weiß, daß das, was ich sagte, recht und nothwendig ist! . . . . Ich umsarme Dich. Dein Freund

Wien, ben 1. November 1828. Innigft geliebter Freund!

Die Freude, nach der ich so lange mich sehnte, die ich völlig ungestum verlangte, hat mir endlich Dein liebes Briefschen gebracht. — Es ist mir nun, als stände schon Dein ganzes Leben in seiner Entwickelung und Gestaltung vor mir, da ich weiß, daß Deine Kraft nun sich zusammengenomsmen und zum Wirken entschlossen hat. — Ich bin überszeugt, daß dies die Grundlage des Lebens ist. — Die Besschaffenheit Deines Borsabes aber hat eben so meine völlige Beistimmung, und ich will hoffen, daß Du mein Benehmen gegen Dich in dieser Angelegenheit nicht mißkennest, wie es mein Bruder zu mißkennen sche in et. Denn wenn Ihr meine Briefe vergleichen wollet, so wird sich die klare Folge daraus

ergeben, daß ich in Dein Leben keinen Gingriff zu machen. sondern Dich vielmehr zur Selbstbestimmung zu ermuntern ftrebte; daß ich in dieser Absicht bei de Blane Dir vorhielt. und ausbrudlich von Dir felbft die Entscheidung forberte; baß ich mich für feinen von beiben erklarte, fondern mein Urtheil immer gurudhielt; baß folglich mein Bruder ungrund= lich handelte, ba er fich fo ausbrudt, als wenn ich mich für ben Wiffenschaft-Stand ausgesprochen hatte. Denn bag ich Dich jum Betriebe Deiner wiffenschaftlichen Bilbung ermunterte, beweiset nicht, daß ich barin Deinen Sauptberuf feste, und hat feinen anderweitigen, nicht gar bunkeln Grund. — Wie Du aber aus allen Hinderniffen, Zerftreuungen, Spaltungen, Phantastegestalten - Dich entschloffen losgeriffen und felbständig auf Deinen Blat Dich hingestellt haft, eben fo - wunsche ich - mogeft Du nun mit Rraft, mit Wahrheitsliebe, mit Andacht und Begeisterung die neue Veriode Deines Lebens antreten und vollenden. — 3ch aber ichque Dir ju, wie ber Naturforscher ber machfenden, blubenden, reifenden Pflange: ich freue mich, wenn es in Dir vormarts geht; ich reize Dich, wenn Du ruhen wolltest; ich wurde Dir rufen, wenn Du seitab lenkteft. — Schaue Du hinwieder auf mich, und thue mir Dasselbe: so find wir dann zwei aufwarts strebende Gichen, die gesondert hinaufsteigen und bann über ben Wolken ihre Wipfel freundlich zusammenneigen. —

Damit Dir aber Deine Gebanken, welche Du burch Thaten verforvern und zu Deinem Leben gestalten willft, besto beutlicher und flarer vor bas Auge schweben; damit ich au diefer Verdeutlichung bas Meinige beitragen und mich baran erfreuen fann - ware es gut und zwedmäßig, Dein fünftiges Leben zu entwerfen, und gleichsam wie ein Baumeifter, ben Umriß jum Gebäude ju zeichnen. — Aber ich will damit feineswegs fagen, als wenn unfer Leben vorbergeseben und auf bestimmte Blane beschränft werben fonnte; vielmehr bin ich überzeugt, daß eine unausspreche liche Macht, die eben fo in ihm, als außer ihm, eine Ordnung und Bollendung in bas Gange bringt, die über unferen Absichten liegen, und außer unferem Bewußtsein entstehen! Aber eben diese Macht forbert von une Nachahmung ihres Thuns, daß das, was in uns nothwendig zu fein und zu werben scheinet, übereinstimme mit bem, was

wir mit Freiheit find und schaffen. — So viel nun wieber in Betreff Deines Standes. —

Ich befinde mich immer sehr gut, und meine Absichten gehen immer mehr und mehr in's Reise, obgleich ich Dir gestehen muß, daß der Früchte, die ich eigentlich als solche betrachte, außerst wenige sind, und durch Thorheiten noch ungeheure Lüden ausgefüllt sind. Ja, mein Freund, das Leben von allen Teuselspestilenzen, in denen die Erde schwimmt, zu reinigen, und in seiner Natur es aufblühen zu lassen — das kostet eine Mühe! Aber Gott, der das Bollbringen zu allem wahren Wirsen hinzuschieft, der Schöpfer und Ordner des ganzen Lebens, der allgegenwärtige Geist — möge uns stärken und zum Ziele leiten, zu dem wir sonst nicht gelangen würs den . . . . .

Ich umarme Dich, und bleibe Dein Freund 211. Flir.

Wien, ben 17. Nov. 1828. Innigst geliebter Freund!

Deinen Brief habe ich mit besto größerem Bergnugen erhalten, je fehnlicher ich ihn erwartet hatte, und ber Inhalt war ebenfalls durchaus von der Art, daß ich mich wahrhaft freuen fann. Denn Du ftelleft mir Dein außeres und inneres Leben dar, die beide in der zwydei begriffen, beide zu Deinem Ziele heranstreben. — Als ich Herrn Chüeny Dein Borhaben nach Italien zu reisen, mittheilte, wollte er geraden= wegs von mir haben, ich folle Dich mit meiner gangen Federfraft überzeugen, daß Du wieder nach Wien muffest. Denn er fürchtete. Du möchteft jenseits ber Alpen allmählig in bie weiche Milbe bes italischen Bobens hinfinken. Das, mas Chueny überhaupt und insoferne auch von Dir fürchtete, fürchte ich wohl nicht; aber bafür etwas Underes, das beinahe gerade bas Gegentheil ift. Dein ganger Korperbau zeigt, bag Dein Rervensystem vorherricht, und bas vegetative Leben zurudbrangt; zugleich aber hat Deine Sensibilität ihre Richtung mehr nach Innen, als in das äußere Leben hinaus, und kommt ein Reiz von Außen, fo schnellt sie ihn nicht zurud, sondern nimmt ihn auf, und verbirgt ibn in ber Tiefe bes Lebens: alfo turg gefagt, mir scheint, Du haft Anlage jur Melancholie, und ich fürchte, daß Du, ohne es zu wiffen und zu glauben, ihr

Unbanger wirft, wenn Du ihr nicht die Wege abschneibest - und zwar vorzüglich in diesem Jahre, wo Du alle Gesellschaft meiden willst - wahrscheinlich in alterthumlichen, fin= fteren Tempeln Deine Erholung sucheft, wo die offenbare Nichtigfeit des umgebenden Getriebes Dich noch mehr von ber Außenwelt abkehret und nach Innen weiset; wo vielleicht bas Klima felbst Deiner vertieften Stille die Ruhe gönnt, die fie verlangt. — Wenn Du meine Borficht begrundet, und meine Erinnerung beachtenswerth findeft, fo fannft Du nun felbst die gehörige Stellung Deines außeren Lebens einrichten; bist Du aber nicht einverstanden, fo murbe es auch zwedlos fein, wenn ich meine Meinung in's Lange und Breite goge, wie Du jene Vorkehrungen treffen konntest. 3ch schließe daher mit diesem Bunkte, gerade nicht rechthaberisch meine Sache behauptend, fondern nur munschend, daß wir immer die Beiterfeit, jene angenehme Gespielin ber Thatfraft, bewahren und erhalten.

Ich komme nun  $\pi \rho o \varsigma$  is  $\rho a v$  is v a s! — wo in hei= liger Stille das Leben schafft und bildet, immer in Wirken und Weben begriffen. — Und ich sehe, Dein Leben ift wie ein Frühling — burchbrungen vom Hauche Gottes, und in Bestalten erblühend! — 3ch sehe, daß Du in bem Leben einen Unterschied macheft, und bas, mas bas aya Jov ift, vor= aussegeft, und barauf bann erft bie Wiffenschaft bauen willst: ein Unterschied, den ich ebenfalls mache, der seine Nothwendigkeit und Ursache hat. — Denn wir haben und zeigen ben innerften Drang, ber Bewegung bie Rube, bem Umfreis ben Mittelpunft, ber Beit bie Ewigfeit gleichsam unterzusegen, ale Grund und Trager, ale Anfang und Ende. Ober war es nicht dieser Drang, ber — insoweit wir die Sache bloß menschlich nehmen — in den letten Zeiten biese ungebeure, große, weitumberrichende Wiffenschaft bervorbrachte? - Gibt fich dieser Drang nicht ebenso im Gemuthe des Land= mannes fund, der ben Glauben hat, daß man in jedem Alter und in jeder Stunde des Himmels fich versichern kann? Ift es nicht dieser Drang, den wir als das Ebenbild von ber Schöpferidee Gotttes annehmen, und als Gefet unseres gefammten Lebens betrachten follen? — Rafft uns das Schicksal vor der Reife unserer Bluthen dahin — wir durfen nicht beben: - wir tragen einen unveräußerlichen Saltvunkt in

uns, ber une Buversicht, Starte, Bufriebenheit und hoffnung gibt; und ift, als hatten wir fcon ein vollendetes Leben in ber Bruft, bas von ber Zeit und vom Raume nicht abhängt. Bei berlei Gebanken kommt mir oft ber leibende Werther\*) au Sinne — der wahrscheinlich nur eine Geschichte des innersten Zustandes des Dichters selbst ift. Denn da ift der Mensch hergestellt — in seiner Furcht vor der Raturgewalt, in seiner Unruhe in der Herrschaft des Schicksales, in seiner Berzweiflung, — eben weil jenes Ewige, Ruhende in ihm fich nicht aufgerungen und in reinem Lichte erhalten hat. — Daher — alaube ich, kommt jenes Kinstere, das im Hinter= grunde der heidnischen Freuden ist, — baher wird ihnen die Vorsicht zur eisernen avayn; baher ift ihre Gottheit ein ogovepor und rapaywdes; daher trug man das Tobesbild um das Lager ber beiteren Bafte (in Aeappten); daher schlichen Furcht und Gedanken über bie Berganglichfeit des Lebens mitten unter die befränzten Pokale. — —

Wie Du von der Wissenschaft sprichst, beginnest Du mit ber Darftellung Deiner Unficht über bas Vermögen bes Wiffens, und mich freuet es, daß Dein Stern Dich so ficher leitet. - Denn Du weißt, welche hemmung ber Dogmatismus (oder die Philosophie ohne Kritif des Wiffens felbst) in der Wiffenschaft hervorbrachte, und wie fiegreich fich ber Stepticismus bis in die neuesten Zeiten erhob. Wenn bas Wissen ein Hervorbringen solcher Gebanken ift, beren Wahr= heit und Grund es einsieht und nachweisen kann; so muß es nothwendig seines eigenen Bestandes und Wesens sich vorhin verfichern. — Du handelft daher nach meiner Meinung vollfommen zwedmäßig, indem Du erstens bas Wiffen mit dem Wiffen des Wiffens beginneft; indem Du zweitens in ber Dialektik Deinen Geift gleichsam baben und reinigen willst. -- Rur ware es, wie ich glaube, noch zwedmäßiger, wenn Du ben "Meno" balb vollenden könnteft, um an ben "Theaitet" zu gehen. Denn biefer ift eigentlich unfer Reprafentant — ber Jüngling an bem Eingange in die Wiffenschaft; nicht als wenn wir daraus die Gedanken, die wir suchen, entnehmen könnten, sondern nur, daß wir das herrliche παραδειγμα anschauen, und nach diesem Mufter uns

<sup>\*) &</sup>quot;Berthere Leiben" von Gothe

bann selbst fragen: ve nor' est enisquen; — Ich bin nun seit einigen Wochen mit dem Theaitet zu Ende, und bin schon vol- lends im "Sophisten" begriffen, wo eben wieder Theaitet den Lehrling vorstellet, — und der frühere Dialog gewaltig er- weitert und gleichsam verklärt wird . . . . .

Lebe nun wohl, Du, mein herzinnig geliebter Freund! 3ch bleibe Dein Freund Rir.

Wien, ben 12. Dez. 1828.

# Innig geliebter Freund!

Deine beiden, mir fehr werthen Schreiben aus B. habe ich richtig erhalten, und auf das Erfte auch zur gehörigen Zeit geantwortet; fummere Dich aber nicht, wenn mein Brief ganglich verfallen ware, benn ber Inhalt ift andererseite Jebermann lesbar, und biesseits für Dich wohl fehr leicht ersetbar. — Ich habe nämlich barin hingeworfen, daß Du Dich vor Melancholie hüten sollest; daß ich Dir vollkommen beiftimme, indem Du vor allem weiteren Klügeln und Denken auf Tugend bringest; daß es mich freue, ju sehen, wie Du bie Begrundung Deines Wiffens mit dem Wiffen felbft beginneft; daß ich Dir rathe, sobald als möglich an den "Theaitet" überzugehen, ale ben Reprasentanten unserer Zeit und Ent= wickelung. — Und nun wieder an die Antwort auf Deine lettere Zusprache! — Wahrlich, kleine Migverständnisse find bei guten Freunden gar angenehm und regend, benn aus Deinem Gemuthverauffe habe ich wohl wieber gefehen, wie herzig, wie innig, wie lebendig Du mich liebest! Und bei berlei Belegenheiten werbe ich jum Guten, jur Bahrheit, jum Leben - fo ermuntert und entflammt, wie nur felten ober nie burch Denken ober Lefen! Darum habe Dank, fur Deine wohlthätige Einwirkung in mein Inneres! Unsere Liebe foll, wie bei une nicht an haut und Bau, fo auch bei Allem nicht an Schein und Umriß hangen! Sie foll fein - bas begeisterte Anschauen ber von Gott gegebenen Ratur, und ber glübende Bunich, diefe in ihrem Bachfen und Blühen und Treiben zu schauen und zu fordern! Daraus ergiebt fich nun die Pflicht, einander zu betrachten, zu zeigen und zu beur= theilen; gegenseitig so zu leben, wie ein zwiefaches 3ch -

fo, wie wohl Alle miteinander leben follten - Jeber in Allen, und Alle in Jedem, nach dem Ausspruch des ewigen Mittlers! Ja, lieber, inniger Freund, lag und in treuer Freundschaft leben bis jum letten Athemgug, und bann - neuerdings bie leuchtenden Arme umgeworfen — Bruft an Bruft — und nimmer getrennet! Doch mir tommen fast Babren ine Auge - benn, weiß Gott, ob die Bufunft unferen Bunfchen, unferem Berlangen fo freundlich begegnen wird; benn neben ber Begeisterung trage ich auch ein gewiffes Bangen in ber Bruft, - ein bufteres Gefühl ber Gundhaftigfeit - gerabe wie Du! - Mag fein, daß Manche, die den Grund überfeben, und Schwarmer nennen; aber fur und wenigftens wird es ausgemacht fein und bleiben: bag eine uralte Erbfunde ihren finsteren Schatten in unser Geschlecht hineinwirft; baß bes Menschen Freiheit nicht in spielender Willfur, fonbern in wirklichem Dafein bes Reimes jum Guten und Bofen beruhe! Wir Alle find bofe - von Geburt aus; und wie bas leben ber Natur in ber Bergeistigung und Bilbung ber Maffe besteht, so ift auch unser Leben nur bann lebendig. wenn es den finsteren Grund bezwingt und zum Guten treibt. - Doch mit Gottes Beiftand werden wir flegen und vollbringen, was wir allein nie vollbringen konnten. Diefe Buversicht fei ber glanzende Leitstern am nachtlichen Simmel für une irdische Waller! Der Gebanke an Gott erschüttert mich nicht, trot meiner Sunden, benn ich fuhle und glaube ihn als ben liebevollsten Erbarmer, ber nicht ben Tob bes Sunders will, sondern, daß er fich befehre. Dir ift ba= her nach ber Beichte, ober nach einsamer Bereuung meiner Sünden auf einmal oft so wohl, als wenn ich keine Sunde mehr hatte, und - burch Gott gereiniget - an bem Eingange eines neuen Lebens ftande. — Je öfter ich biefe Reinigung vornähme, besto freier, zuversichtiger, muthiger und bestänbiger wurde ich werben, und ich zweiste nicht, bag Du hierin Dasfelbe schon erfahren und erkannt haft. Daher finde ich auch für unnöthig, Dir eine Tröftung und Ermunterung zu geben: Du weißt schon, wo die Quelle des Trofters und der Belebung quillt! Dorthin wende Dich - fente, wirf Dich hinein, und Du wirft gefund, rein und frohlich heraussteigen! -

Das in dieser Hinsicht. Nun komme ich an bas Biffenichaftliche, bas unserem Leben bie Form gibt, in ber es

wachsen und reifen foll. 3ch betrachte ftets bas Denken und Streben nach Erkenntniß und Wiffenschaft als nothwendig zu unferem Leben gehörenb, ale von Gott geboten; und haben wir einmal die Wiffenschaft felbst, bann wird diese von unferem Innerften — bas ich Religion nennen will — nicht mehr verschieden — hell und warm zugleich wird es in unserer Seele fein! Aber noch haben wir (wie Barmenibes au Sofrates sagte) die Philosophie nicht ergriffen, und hängen noch an fremden 3been; \*) unser eigenes Wiffen ift noch beschränft, und unsere Wiffenschaft, nach ber wir ftreben, forbert eine lange Entwicklung. Das Gefühl biefer Unvollenbung foll une aber fein bitterer Borwurf, fondern nur eine unabläffige Ermunterung jum Fortschritte fein: find wir auch noch nicht im Besite ber Wiffenschaft, der Bollendung bes Strebens, fo find wir doch in jeder Stunde ichon Bollen= bete, wenn wir in jeder nach der Vollendung streben und nach Rraften barnach brangen. — Aber auf Richts beinahe laß und mehr aufmerkfam fein, als auf die Wegwerfung ber Sinberniffe und Digbrauche in ber wiffenschaftlichen Bilbung: wir gewinnen Jahre und ein höheres Biel. Und ich glaube, daß es am ficherften ift, wenn wir fo mit une felbft ju Werte geben, wie und Plato zeigt, namlich: Wenn wir ben bialektischen Weg einschlagen, und, wegen ber festeren Sandhabung ber Gedanken - unfere einfamen Dialoge nieberschreiben. Daburch entwideln und erschaffen wir uns 3been, und aus biesen bann wird fich ein Suftem bilben - bie Wiffenschaft felbft. — Uebrigens lefe ich gegenwartig ben "Barmenibes", nicht um Gebanken zu gewinnen, auch nicht um ihn hiftorisch ju wiffen, fondern nur wie die Korm des wiffenschaftlichen Sanges in diefer Beriode denn aussieht. — 3ch werde verfuchen, fo fortzuschreiten, bag bie Letture bes Plato jedesmal mit meinem Standpunkte übereinstimmt, und daß ich ihn somit immer als Lehrer ber Form ber Philosophie vor mir habe. — Und ich rathe auch Dir noch einmal, Dich balb an den "Theaitet" zu machen; theile mir dann auch die vorzüg= lichen Ergebniffe Deines philosophischen Strebens mit. 3ch werbe bas Gleiche thun, und fo wird Einer bem Anbern eine

<sup>•)</sup> Mifbeute mir biefen berben Ausbruck nicht: bei mir ift er mahr; benn ber größte Theil meines jegigen Biffens murgelt noch in Schelling.

Anregung zur Thatigkeit und zum Bollbringen sein. — Der Themata liegen genug in unserem Innern! —

Uebrigens bin ich gefund. Das Studium ber Medizin edelt mich an; doch ich will aushalten und — ber Zustunft wegen — vollenden. Hartmann ist ein ausgezeicheneter Lehrer und konsequenter Denker, obgleich ich seine Phislosophie zweiselhaft ansehe. — Hormanr ist nun in Munschen, als bayerischer Staatsrath und Lehrer des Kronprinzen! Bielleicht benüge ich ihn einmal! . . . . .

3ch umarme Dich! Dein Freund

Mlir.

## Wien, am Weihnachtstag, 1828.

### Innigst geliebter Freund!

3wei Briefe — und fein Laut! Gut — so will ich ben britten sein Glud versuchen laffen. Ich frage Dich baber in vollem Ernfte: warum fo verschloffen? - Denn bag ich Dich beleidiget habe, weiß ich nicht; und wenn ich auch ein Wort Dir geschrieben hatte, bas Dich auf dieser ober jener empfindlichen Seite reigen konnte, fo mare es - bei unferem Berhaltniffe - wo eine Beleidigung in Wahrheit eine Unmöglichkeit sein foll, Krankheit bes Bergens entweder in Dir, ober in mir, je nachdem Du ober ich uns beleidiget meinten. Uebrigens fann ich über Dich in diesem Briefe nichts schreiben, da ich von Deinem Leben und Weben nichts weiß; weßhalb ich mir allein übrig bleibe. — Mein äußeres Befinden also ift so in der Mitte zwischen gut und schlecht; benn obgleich ich gerade nicht frank bin, fo ift meine Gesundheit doch etwas geschwächt, so, daß ich mich ziemlich schonen muß. — Das medizinische Studium raubt mir auch die schönften Stunden aus meinen jungen Tagen heraus; aber dem Allem jum Trope habe ich mich bennoch in einen Kreuzzug ins heilige Land einverleibt, und will ringen und fampfen, bis ich bas Biel erreicht, ober wenigstens, wie Moses, nur gesehen. Denn meine Entwicklung bricht jest von Tag zu Tag in größeres Bedürfniß aus zu philosophiren, d. h. mir Rechenschaft zu geben vom Grunde bes Wiffens, von Anfang, Entwicklung und Ende ber Wefen und Dinge, und ich werbe, wenn ich Einen Gebanken, ber nun im Bange, ausgeführt, bie Art und Beise, wie er in mir entstanden und sich bis zur Ueberzeugung erschwungen hat, in einem Dialoge barzustellen verssuchen, und solchermaßen bann fortfahren. — Ich studiere eben baher, um ein Muster vor dem Auge zu haben, den göttlichen Plato. — In der Geschichte studiere ich den Heeren, der mir aber wie ein fleißiger Anatom, nicht wie ein begeisterter Lebensbeschauer vorkommt. Am meisten zurück bin ich in der Naturwissenschaft, weil diese erst Möglichkeit hat unter einer Bedingung, die durch den philosophischen Standpunkt entschieden werden muß.

Obaleich mir bei biefen Beschäftigungen, wozu noch bie Erlernung ber italienischen Sprache gehört, fehr wenig, ober beffer - feine Zeit übrig bleibt ju poetifiren, fo habe ich bennoch ben alten Drang barnach, und fete mir, in meinen Phantastestunden, schon immer die Themata fest, worüber ich einst emporfliegen will. — Da feb' ich bann ben Mann ber finfteren gerftorenden Bergangenheit, ben gewaltigen, Regnar Lobbrode im Schlangenthurme in Northumberland; ben Attila, ben Sohn ber ftreitenben, gewaltigen, gerüfteten Mittelzeit, die da die Zufunft, als beren Vorläuferin verkundete; ben Bruno, in dem das himmlische Licht schon sich offen= barte, das ju feiner Zeit erft ju dammern begann. Diese und noch andere Beroen schweben mir oft, wie wirkliche Gestalten vor dem Auge, und ich freue mich auf die Zeit, wo die Stimme erschallen barf! Die lyrische Dichtung aber mage ich jest icon; augleich mache ich fleinere Bedichte bramatischen Gehaltes, d. h. Balladen. Doch der Name ift albern für bas, was ich darunter verftehe: ich will sagen, kleine bramatische Erzählungen, beren Sinn aber tragisch ober komisch sein fann. So habe ich in ber Kerienzeit zwei solche Erzählungen aus bem Leben Carle bes Großen versucht; aber eine britte ift im Gange, die meine Idee von derlei Erzählungen flarer und lebendiger ausbruden foll. — Es ware mir lieb, hie und da eine Satyre von Dir zu bekommen; zugleich rathe ich Dir, die Satyren bes Soratius, Juvenalis, Perfins, ju ftubieren und metrische Uebersetungen baraus zu versuchen. — Sieh', fo schweben unsere Ibeale an dem Horizonte unseres Lebens; — ob wir fle erreichen, ob wir in ihnen wirklich einmal uns freuen werben? — Diefer Gedanke ift voll Wehmuth und Wonne, und lost fich auf - in Gebet! - 3ch vertraue zwar, daß ich dahin fommen werde, wohin ich will, aber mein ganzes jekiges Leben fommt mir vor, wie ein Gedanke zum Wort, ober beffer — wie eine Idee zum Kunstwerk. — Doch auch mein jetiges Leben suche ich so einzurichten, daß ich bereit stehe, für jeden Tag wo der Richter mir rufen kann. — Aber ich kann Dir, mein geliebter Freund, kanm genug ausdrücken, welche Ausmerkssamkeit, Standhaftigkeit und Innigkeit man braucht, um nur einige Stunden gut zuzubringen. Aber es muß sein, — wie mit Feuer muß man sich rein brennen, will man hinüber, wo man's hat, "wie die Engel, die mit Entzücken sich über den Ocean beugen und schauend anbeten!" Tugendhaft, rein, unschuldig — das möchte ich vor Allem sein, und dann erst, singen und lehren, bilden und weben!

Aber noch bin ich, wie ein Gefangener, dem Gott nur zu manchen Stunden erlaubt, aus dem Kerfer ins Freie zu gehen und frische Lebensluft zu schöpfen. — Aber das "rein werden" ist fein Traum; es kann dazu kommen, es soll — es muß dazu kommen, oder — ich bin nichts, bin werklos, leblos! O holde Zeit, o himmlisch Erdenleben, wo Sein Reich und zugekommen — wann — wie lange noch?! Heute hoffe ich auf morgen, und jeder Tag bringt neue Schwäche; zwar besser werde ich, das weiß' und fühl' ich — aber gut bin ich noch lange nicht!

Berzeihe mir, daß ich dies Alles da niederschrieb, denn wo soll man sein Herz ergießen, als — vor Gott — vor sich felbst — und vor dem Kreunde?!

Fürchte beshalb nicht, daß ich in Frömmelei verfalle; benn Das geschähe nur, wenn man dabei das Denken zuruckbränge, und Das Leben in bloßes Gebet setze; aber das thue ich nicht, nur will ich ein reines Gemuth dem Schaffen und Weben, das dann hervorgehen muß, nach Möglichkeit bereiten. — Strebe Du ebenfalls nach dem Leben, das Deine herrliche Natur von Dir fordert und Dein Gewissen billiget, und werde Dir, Deiner Familie, Deinem Baterlande und der Menschheit der Mann, der Du werden kannst, wenn Du — au frichtig und ernst willst! Ich sage — aufrichtig und ernst, weil wir uns nur zu oft nicht kennen, und ein Zauberschein, der uns die Sache in anderer Korm und Karbe zeigt, über uns sich spinnt und breitet: wir träumen oft selbst, wir seien gut, und sind bose; wir wirken oft Jahre lang — aber dies Wirken ist nur ein Frohndienst der Gesallsucht für

fich und Andere — die scheinbare Tugend wird Sunde! Bach, wach muß man an's Werk, und seinen Herrn kennen lernen, unter dem man dienen will! — Freund, lebe wohl, und schreibe mir bald, was Dein Herz Dir sagt, was Dein Gesmuth hervortreibt — ströme Dich her — ich stehe und harre mit offenen Armen!

Dein Freund

Klir.

Wien, 18. Janner 1829.

## Geliebtefter Freund!

- — Die meisten Briefe gleiten, wie Wasser über Felsen, über die Außenseite herab; andere gehen weiter hinein, zu Dingen, die nicht Jeder kennt und einsieht; aber nur wenige dringen so in das Innerste des Lebens hinein, in das Heilig= thum, wie ber, den Du mir diesmal geschrieben. 3ch weiß nicht, ob ich je eine Seele so offen vor mir fah, und mir ift faft, als ware ich von bem Irbischen entbunden und ftehe in der Geisterwelt, und sehe das Unsichtbare. Mich durch= bringt ein seltsamer Schauber! — Freund, wenn einmal bas Wiffen so tief und lebendig in une wurzeln sollte, wie ba in Dir ber Drang nach Tugenb — bas mußte ein himmlisch Leben sein! Wenn wir einmal in Allem so waren, daß wir vor einander schaudern, und eher als Geifter jener Welt, benn als Sterbliche biefer Erbe, uns betrachten, ba mußten wir begeiftert und felig fein! — Doch ber Weg zu biefem Ziele ist weit schwerer, als jener des Ifarus zwischen Sonne und Erde; benn kaum merkt man's, ift man schon drunten, und die Flügel find schon schwer vom Waffer, in das fie schlugen. Raum merkt man's, und man verliert die Mittelbahn, und bie Flügel schmelzen, und man hat ba nur bas Gute, bag man im Kalle noch begeistert rufen fann: Et dulce est periculum fecisse! - So ift es nicht genug, daß man jenes göttliche Keuer, das wie ein Odem Alles durchdringt und belebt und bewegt, in fich habe, man muß es auch, wie ein Sonnengott, zu tragen vermögen, will man nicht, wie Phaethon, von ben Klammen verzehret, vom Himmel fturgen. — Davon gehe ich nun auf Dich über, und rebe, wie es mir erscheinet, gerade aus; nicht um Dir Fremdes aufzudringen, als vielmehr durch ben Bergleich Dir die eigene Ueberzeugung zu erleichtern.

Im "Theaitetos" fagt Sofrates, das Staunen sei ber Anfang ber Beisheit; und mir kommt vor, daß auf ahnliche Beise die Reue ber Anfang ju einem heiligen Leben ift. Denn bei und Allen bilbet fich bas Leben, wie wir basfelbe schon in ungeheuren Erscheinungen in jener Urzeit sehen, wo Uranos und Gaia, die Titanen und der Himmel im Kampfe standen, wo die Sohne des Lichtes mit ben Tochtern der Erde buhlten — in gewaltiger Umwälzung und Zerftorung Alles zusammenfinken mußte, und erft aus ben Fluthen der alten die neue Welt empor tauchte, über die bann ber Bogen bes Friedens mit der Berheifung ber ewigen Berföhnung aufging! Sieh', in Dir ift jest Sundfluth; aber vertilge nicht Alles, laß noch ruhig und unverletbar, wie jene Arche, Dein Bertrauen auf Gott und Dich - über bie stürmischen Wogen einherschweben: über dem Kampfe bie Ruhe, über dem Schmerz ob des Alten die Freude auf bas Kommende, über ber Reue bie Hoffnung! - So wirft Du gludlicher leben, und ficher, mit Gottes Silfe, jum Biele fommen. -

Glaube übrigens ja nicht, wie Du im letten Briefe vorgabft, Andere, und unter diesen auch ich, feien mehr frei von Mangeln, benn Du; aber ich will Dir fagen, wie ich's habe, und was mich gludlich macht. Wohl vergeffe ich nicht, bag mein jegiges Leben nur Gottes Gnabe fein Dafein verdankt, burch die allein es aus dem todten Schlafe wenigstens einmal so sich erhob; daß jedes Jahr, jeder Tag nur aus Irrthumern und Fehlern heraufsteigt mit bem wenigen Guten, wie ein Licht, bas unten noch Kinsterniß nachstreift: aber ich ftrebe ftatt jenes alten ein neues ju schaffen, bente mir 4. B., ich fange mit biefem Tage ein ganz neues Leben an, schlage mir alles Frühere aus bem Sinne, und hore nur auf jene Stimme, die da gebeut und führt; durch die That wachet mir die Zuversicht, und was vorhin qualend vor dem Auge stand. macht hie und da einem Freudigeren Plat; und falle ich, was mir oft genug geschieht, so schmerzt es mich wohl, aber ich mache mir gleich wieder einen Abschnitt, und hebe wie von Neuem an, mich durchzukampfen, und bas, was ich will, ausjuführen. — Bielleicht paßt Dir biese Methode auch; versuch' es einmal: brange Deine Reue so zurud, baß fie Dich nicht überwältige und im weiteren Schaffen bemme; beginne jeden Tag von Neuem; gelingt der erste nicht, so nimm Dich besto mehr für ben zweiten zusammen. Um besto gesammelter zu fein, schreibe Deine Gebanken, Deine Uebersetungen, ober was Du da unternehmen willst, nieder. Wenn Dir das Klima nicht ungefund ift, so murde ich ohne Weiteres bleiben: Du haft Rube, und konnteft, von Niemanden belauscht und gestort, im Stillen durch tüchtiges und inniges Studium des Plato Dich fur die fommenden Jahre gur Erschaffung ber eigenen Philosophie vorbereiten. — Daß Dir aber Blato am geeignetsten von allen Büchern ist, daran zweiste ich nicht. — Wenn auch Deine Gesellschaft gerade nicht die beste ift, so wurde ich doch hie und da dazu gehen, und mit dem Lustigen nach Mög= lichfeit eben fo mitmachen, wie über bas Nichtige und Bofe so barüber hinausgehen, als ginge bies mich gar nichts an. Mit Deinen Freunden kannst Du ja im innigsten Verkehre burch einen fliegenden Briefwechsel fteben; schreibe mir einmal in jeder Woche, ich werde Dasfelbe thun. können wir da nicht einander Alles fagen! So bleibt ja nichte übrig, ale bag wir une die Bande bruden, und wir können auf diese Beise miteinander herrlich leben, ba wir uns immer nur in ber mabren Geftalt zeigen konnen. nicht in ber, welche ber Zufall gibt, ber dem Einen ben, dem Andern jenen Narrenfleck oft ansteckt. — So wird Dir, mein lieber Freund, Deine Duftere ohne Zweifel verschwinden, und Du wirft am Ende aus Deiner Ginsamfeit, wie die Israeliten aus der Bufte, gewaltig gestärft, und mit Selbständigkeit ausgerüftet hervortreten. — Aber vor dem Schlusse noch einmal: "Betrachte jeben Tag ale ein neues, ungetrübtes Leben!"

Sei standhaft und lebe wohl! Ich umarme Dich in Liebe, und bleibe stets Dein Freund Flir.

Wien, ben 9. Febr. 1829.

Innigft geliebter Freund!

Bohl kann ich Dir nicht aussprechen, welche Freude Dein letter Brief in meine Seele ftromte! benn obgleich ich

keineswegs zweiselte, daß Deine so herzergreisende Gemuthsbewegung in heiteren Frieden bald übergehen werde, so war ich doch besorgt, die Erschütterung, wenn auch nicht anhaltend, möchte doch schon das zarte Nervengewebe Deines Baues stören und verderben. Doch nun sehe ich, vor der Erwartung, Dich schon gesichert, befriediget und gestärkt! Denn wenn auch einzelne Wellen vom Meere, das furz vorher sich stürmisch bewegte, noch sich erheben, so kann man doch sagen, der Sturm ist vorüber, nautaque resieit rates quassas, mox ventis daturus vela secundis!

Es ift doch wunderbar, wie das Leben, wo benn noch eines ift, fich entwickelt! Mir fommt vor, bag es fich, wie eine Bflanze in gegliederten Abfagen aufsteigt, fast fo in jufammenhangenden Berioden fortbewege. Gine Beriode ift ber anderen, der Treibkraft und Form nach, im Allgemeinen gleich. aber immer garter, lebenbiger, je weiter hinauf; ichon ergluben einzelne Buntte - und Blatter fproffen, und Bluthen feimen! Wir fampfen mit Ginem Uebel in uns, überwinden, freuen und: fieh', ba tritt ein zweites aus feinem finfteren Hintergrunde hervor, der Kampf erneut fich, und nach bem neuen Siege fommt wieber neuer Rampf, fo, daß uns bas Leben nie, olov edais o evua apogni geovios, dahingleiten wird, so lange wir da herum auf den Flachen der Erde wandern. - So wenigstens scheint es mir: daß die Berioden des Zwiesvaltes in uns sich erweitern und ferner von einander fteben, je höher der Fortschritt, wird wohl fein; aber fort und fort ruhig, und freudig, und felig - fann ich mir fein irbifch' Leben einbilben. — Berzeihe mir aber, daß ich biefen Gedanken, ber boch Allen fo geläufig und gewöhnlich ift, bennoch hier, wo man nur die xopvoas apeταν απο πασαν pfluden follte, hineinfuge, denn mir schwebt er feit einigen Tagen, wo ich in Schellings bekannter Rede über die Runft, die Entwicklung der großen Maler Italiens wieder las, gewaltig lebhaft und ausgebreitet vor Augen, und ich febe ihn, jest einmal noch, nirgends fo mächtig und durchgreifend geoffenbart, als in der moralischen Entwicklung.

Uebrigens freue ich mich nun schon darauf, von Dir bald zu hören, welche Fortschritte Du nun, nach dieser Feuerstaufe, im Handeln und Denken und Studieren weiter machen wirft, und ich zweiste nicht, daß Dir der Oscurgeos sonderlich

ans Berg reben wird, fo Du nach Art ber Bellenen, felbftftandig und frei und fuhn, die Denkfraft antreibest und zum Biele lenkeft. Denn murben wir bas vernachläffigen, fo maren Plato's Dialoge für uns keinen Schuß Bulver werth, wie Du wohl felber weißt. Aber wie wir's auch wiffen, ich merte es hier bennoch an, weil ich es mir einmal nie genug merten fann, indem ich, trop biefer Grundfage bennoch immerhin weit mehr Drang jum Lefen, als zu eigenem Denken zeige. Doch will ich nun sehen, wie die Sache etwa noch abläuft. Borgeftern habe ich einen Dialog angefangen; vom ersten Standpunkte ber Philosophie ausgehend, und gebenkend, so bann fortzufahren. Freilich wurde mich bie strenge logische Form, wo jeder Sap einhergehen soll, wie bie "Necessitas, clavos trabales et cuneos manu gestans früher jum Ziele führen: aber ich ließe beim Philosophiren gerne mein ganzes Ich, und nicht blos bie unfreundliche Denkfraft weben und bilden. — Mein Sofrates ist diesmal Arnold von Brescia; mein Theaitet ein Schweizerjungling; mein Thema — die Unmittelbarkeit des Wiffens.

Mit dem wöchentlichen Briefwechsel soll also nichts werden? Gut - so wollen wir doch den Bescheid da hinaus führen, daß wir uns recht oft schreiben. meinte aber bei meinem Antrage nicht, daß Du mir jedes mal einen Brief von besonderem und neuem Gehalte schreis best, sondern nur, daß Du das schreibest, mas Du mir, wenn wir beifammen waren, fagen wurdeft, um Dir fo nach Möglichkeit den Mangel ber Gefellschaft wenigstens um ein klein Wenig zu erleichtern, und mich selbst oft, ja recht oft mit Dir zu unterhalten. — Und ich habe bazu nun auch mehr Zeit, da ich auf eine andere Seite bin wahrscheinlich weniger Briefe zu schreiben haben werde. Ich fonnte Dir auch noch über einen andern guten Bekann= ten klagen, an den ich nicht ohne Schmerz denken kann: eine herrliche Natur, die ich so innig liebe! Aber — es will nicht angehen — es geht nicht, und ich fürchte, er wird immer trager. — Glaube aber nicht, daß ich deßhalb die Soffnung an ihm aufgebe; benn wie konnte ich das? die Hoffnung auf ihn — auf seine bessere Zeit, ist mir so eingewachsen, wie eine Naturfraft: wann und wie er sich aber erholen wird, Dr. M. Blir, Briefe. I.

weiß ich nicht; ich kann nur ihn bitten und beunruhigen — weiter ist ja auch nichts möglich. —

Run komme ich wieder, nach dieser Episode, an Dich, und zwar in Sinficht eines Gegenstandes, ber mir wichtig scheinet. Mir kommt namlich vor, daß Deine grangenlose Aufrichtigkeit und Wahrheiteliebe Dir bann und wann mehr fchaben, als frommen könnte, und zwar in Dir, und außer Dir: in Dir, weil Dein Bartes über Dein Starfes baburch ju überwiegend werden konnte; außer Dir, weil es leicht möglich, daß Deine Seelenergießungen an den unrechten Ort kommen. Du weißt ohnedies, daß von Außen feine Gulfe zu hoffen, als nur höchstens eine Zerstreuung ober Beunruhigung; benn jeder wahrhaft geistige Berband fest immer die Empfänglichkeit nicht nur, fondern bas Dafein bes Guten voraus, und auf ein Gutes, zu bem man burch bloße Ueberredung fommt, schriftliche ober mundliche, halte ich nichts. Daber murbe ich wohl einem Freunde, aber feinem Rathgeber mich eröffnen: in Deiner Angelegenheit brauchft Du feinen Rathgeber es ift Dir keiner möglich, fo Du Dir berfelbe nicht felber bift . . . . .

Und nun für dießmal genug. Fahre fort, mein Freund zu sein, so wie ich auch immer der Deinige sein werde!

## Wien, ben 5. Marg 1829. Innigft geliebter Freund!

Ich sehe durch jeden Deiner Briefe immer klarer, wie Dein Leben gleich einer Pflanze nach dem Frühlingsgewitter, frischer und kräftiger denn jemals, zu wachsen und zu blühen anhebt. Dieses Kämpfen und Ringen, diese Verwirrung und Unruhe, wovon Du ergriffen, und wohl beinahe verzehrt wurdest, sind die sichersten Kennzeichen für Dich und Andere von der Wahrheit und Wirklichkeit Deiner Entwicklung — und die freudigsten Vordoten von der Kraft und Gediegenheit Deines nun erstehenden Lebens. Der Zweisel an Dein Vermögen, der jeht noch aus einem öden und schon zurückgedrängten Dunkel heraus Dich noch zu stören und aufzuhalten suchet, wird mit jedem Tage, den du mit Streben und That vollendest, mehr und mehr verstummen, und endlich versschwinden. Fahre Du nur mit Ruth und Zuversicht auf

Deinem Wege fort, und Du wirst bald empfinden und sehen, was ich Dir im Allgemeinen schon jest voraussagen möchte! Wie doch Alles in Allem, das Größte und das Kleinste — Alles, was da webt und lebt — so wunderbar — so er= staunenswerth geordnet und geleitet ift! Die Ereigniffe bes Lebens, die uns, da fie kamen und vorüberzogen, als bloße Bufalle erschienen, sehen wir, ohne unser Wiffen geordnet und verbunden und durch einen Geift, ber Alles tragt und erhalt, ju einem regelmäßigen und ausgebachten Gangen fich vereinen. Was fann für Deinen jegigen Buftand wohl beffer und nothwendiger fein, als gerade biefe Deine Einfamkeit, bie Dir, bevor Du ihre Wirfung verspurteft, schon gur Laft ju werben anfing? - Bier in Wien mußte Dein Leben noch zur kindlichen Wärme und Liebe sich sammeln, woraus dann die Entwidlung geboren und hervorgebracht werden sollte. Die Zeit der Geburt kam näher. Da wurdest Du in einsame Stille, wo fein frember Eingriff Dich aufhalten, fein Muge Dich bespähen fonnte, jurudgezogen: Deine nachfte Umgebung war die erfte Aufregung jum gewaltigen Kampfe; wie dieser ausgebrochen war, so zog er fich von Außen in Dich felber zusammen, und Dein Wesen war, wie in zwei feindliche Damonen, gespalten. Furcht und Erschütterung überfielen Dich; Du riefest, Du ftredteft bie Arme um Silfe. - boch kein Wesen um Dich, nur hohle, dumpfe Stimmen von ungesehenen Freunden: Kampfe und Stehe! So warft Du auf Dich felber, in Dich felber zusammengebrängt und gezwungen; Du mußtest allein alle bie Weben ertragen, alle bie Sturme aushalten; Deine Elemente mußten in Dir ihre ganze Zwietracht ausfämpfen, damit — der Friede entstehe, und bas gebiegene Leben! - Bis bas Jahr herum, fteheft Du so, wie Du bastehen sollst, und gerade ba kommst Du wieder in den Kreis der Deinen, in der Freunde Umarmung. ein erprobter Streiter, ein junger Beros!

Run noch einige Worte über Deinen wissenschaft lich en Zustand. Auch die Wissenschaft wird mit ganz neuer Kraft aus Dir erstehen, nicht wie eine Zahl, sondern wie ein Wesen, als der Abglanz Deines Geistes, als die sichtbare Schönsheit, deren Geburt und Spiegel das Thatenleben, — ja sie ist schon, weil dieses schon ist; der Eros, der zuerst unsichtbar und Eins mit seiner Schöpfung geschaffen, wird sich loss

winden und mit dem Friedensstabe anschauend, und freudig barüberschweben! So bente ich mir Deinen Buftand, und fürchte daher nicht, daß Du nun in ein fturmisch Meer voll Klippen und Ungeheuer getrieben werbeft. Dein Rampf fceinet mir schon in feinem größten Andrange vorüber ju fein; Dein Rampf ift ein moralischer zwischen Beiligkeit und Gunbe, nicht zwischen Erfenntnig und Wahnfinn. Denn bas Leben der Menschen ist verschieden; und so hat denn auch Jeder feinen eigenen Rampf: ber ale Beltweiser erforen, im gerruttenden 3weifel; ber jum Tugendhelben, jum Chrift berufen, in ber Versuchung. Deine Natur scheint mir aber mehr zu biesem, als zu jenem Zustande fich zu neigen, und eben baber auch barin ihren wesentlichen Rampf ichon über-Offenbar aber fage ich damit keinen ftanden zu haben. Widerspruch mit dem Obigen; benn Du brauchft fein Beltweiser, fein Solcher, ber fich nur auf die Beschauung ber Natur der Dinge hinwendet, und als Lehrer der Menschheit auftritt. — fein Solcher, fage ich, brauchst Du zu sein, und haft bennoch die Wiffenschaft in Dir. — Wie aber diese fich aus Dir entwideln wird, das wirft Du bald wieber feben, wenn Du nur in bem Streben und Gange, worin Du jeso bift. Dich fortwährend erhalteft. - Rampfe nur gewaltig gegen unfere leibige Gewohnheit, über Etwas hinauszugehen, bas Du noch nicht burch und burch geschaut und erkannt baft, auf daß mahres und flares Wiffen in Dir aufgebe, und nicht mankende bin und her gitternde, unfichere Schattenbikber Dich verwirren. Diesen allein jum Wiffen führenden, fichern Weg fannst Du nun im Plato gleichsam vorgebeutet und vor Augen gelegt feben. Alle, die ich jest noch aus feinen Dialogen fennen gelernt, find als Banbelnbe, als Sinftrebende bargeftellt; bas Biffen felber ift bas gefuchte, geahnte, aber noch nicht gesehene Biel. "Theaitetos" fteht am Gingange ber Bahn; in ihm enthullt Blato ben Unfang ber wiffenschaftlichen Entwicklung. Ebenso ift "Meno" an ben Eingang gestellt, aber, wie von anderer Natur, fo auf gang anderem Wege; jenen will ber gottliche Priefter ber Artemis jum Wiffen ber entornun führen, biefen - ju bem ber agern. Beibe aber heben fie auf gleiche Weise an : mit bem Unfange ber Wiffenschaft, mit ber Bergegenwärtigung ber Erscheinungen, deren Einheit gesucht wird, die aber nicht wieder

eine Erscheinung, sondern das Beior ach Bagror nai aidior ift, auf das denn alle Philosophie hinftrebt. Aber von jener Vergegenwärtigung bis zu biefer Einheit ift ein ungeheurer 3mischenraum; die Entwicklung aber macht keinen Sprung. Daher fommt auf die Bergegenwärtigung ber Erscheinungen die erfcheinende Einheit; diese wird aber ale bloge Erscheis nung, und als für sich unzulänglich nachgewiesen, und somit erft die Uhnung einer tiefer liegenden Einheit erregt, und die Einsicht in dieselbe selbst vorbereitet. Achte bemnach ben "Theaitet" nicht gering, sondern suche ihn auf eine ähnliche, freilich entfaltetere Beife — aufzufaffen. 3ch wenigstens, burch Chueny's Wint etwas leichter bagufommend, habe durch diese Anficht eine warme Liebe für "Theaitetos" befommen, und dieser Dialog hat dadurch auch nicht wenig auf mich eingewirft.

Ich bin übrigens noch immer in meinem "Parmenides," biesem Proteusdialoge! Zugleich bringe ich meistens eine Morgenstunde an dem eigenen Dialoge zu — was mich stärkt und ermuntert. — Ich hoffe, daß auch unser geliebter Freund R., wenn er einmal die Prüfungslast vom Halfe hat, seinen langewährenden Leichtsinn, wie schon oft auf einzelne Stunden, so endlich auf immer brechen, und die befreite Seele dem Anleuchten des Göttlichen darbieten wird.

Wir haben in der vorigen Woche traurige Tage gelebt; denn der edle B. war an dem, uns zu verlassen. Doch hat sich, wider der Aerzte Bermuthen, die Krankheit gemildert, und wir haben wieder neue Hossnung. Gott erhalte uns den wackeren, den edlen, den liebenden Freund! — Schreibe recht oft, und lebe wohl! Dein Freund

Bien, 17. März 1829.

Mein innigft geliebter Freund!

Ganz gewiß erwartest Du um biese Zeit keinen Brief von mir, und noch weit weniger die Nachricht, die Dir darin gefündet wird. Zitterst Du schon vor Furcht und Hoffnung, bang und freudig, ungewiß und begierig, was ich denn Neues bringe? — So höre! — Ich habe die Medizin von mir abgeworfen, und mich zum Priester geweiht. — Bohl möchte ich Dir dieses entscheidende Ereigniß meines

Lebens munblich, an Deiner Bruft, in Deiner Umarmung — Dir fagen, ober, ba bas schon unmöglich, wenigstens in freier, strömender Rebe mein Innerstes Dir ausgießen; aber selbst daran bin ich gehindert, indem der Körper, obgleich nur unbedeutend unwohl, mich dennoch drückt und engt, so, daß jeh mich nicht regen kann, wie ich will, und mein Geist, wie der Riese aus seinem Berge, nur einzelne Flammen hinaussschleubern kann. Aber ich lasse mich dennoch nicht abhalten, Dir, meinem Herzen, meiner zweiten Seele, wenn auch noch so unvollsommen, einen Entwurf von dem, was ich Dir darkellen möchte, zu machen. —

Obgleich mein Leben nie noch völlig fich losgewunden, fondern vielmehr vom Wirbel der Außenwelt, meift befinnungslos und blind, mit fortgetrieben wurde und noch wird, fo fomme ich boch zu einzelnen Augenblicken, wo ich, in mir selber ruhend, stiller und freier Anschauung mich hingeben fann. Da ging nun ein Wefen vor mir auf - immer größer, gewaltiger, heiliger; es wurde unendlich - verschlang mich und alle Wefen in seine unergrundliche Tiefe, und fprach: Ich bin, der ich bin. — So kamen zurück an den Anfang ber Zeiten, gurud in jene Ewigfeit, wo nichts ift, fein Simmel, feine Erbe, fein Engel, noch Mensch - nichts als Er - Er allein! - Sieh', ba rief Er: Es werbe bie Belt! - und fie ward, und ich gitterte, und wußte nicht, wie das geschah; benn ich konnte nicht erkennen, ob Gott bie Welt; wo nicht, wie Etwas sei, Gott nicht seiend. Doch eine begeisternde Ahnung durchfuhr mich, wie ein gesendeter him= meleftrahl, und in meine Seele fam Ruhe und Freude: und ich wußte nun, daß die Welt aus Gott und aus Richts gebildet fei - fie endlich, - Er unendlich; fie, zeitlich, - Er - ohne alle Zeit; fie - wandelbar, wie die Farben ber Wiefen, - Er - ewig berfelbe; fie - fein Gewand, fein Abbild, an Ihm ruhend, wie der Thau an der Blume. — Er - der Träger, Schöpfer und Ordner des Gangen!

Und ich brach aus in einen Hymnus, und meinte, taufendstimmige Hymnen zu horen, von Erde und Himmel, von
dem raufchenden Meere und donnernden Wetter — vom Wehen
ber Winde und dem flingenden Gang der Gestirne — vom
Heiligen und Sünder, vom Engel und Teufel. Allerwärts
scholl es: Es ift nur Einer, durch Den wir find — nur Einer,

in Dem wir leben, — nur Einer heilig, nur Einer gut! — Behe! Behe! scholl es von Unten: Er ift gerecht! — Heilig! Heilig! tönte es von Oben! Er ist das Leben! die Sonne! die Liebe! die Schönheit! — Sieh, dies Alles, dies Ungeheure konnte ich anschauen, — wußte, und that doch nicht — blieb, sehend, in den Reichen der Schatten, — lebte, wie's von Außen mich trieb — lebte, als ware hienieden mein Endziel — vergaß meine Anschauung, und wandelte mit den Irrenden! — Da entstand in meinem Innersten ein Unfriede: jene seligen Augenblicke, und diese öden, trägen Stunden — jene Begeisterung, und diese Betäubung — jenes Licht, jene Wonne, und diese Dämmerung und Qual, Leben und Tod — traten sich zum Kampse gegenüber, und da erscholl endlich das Siegeswort: Ich sage mich los von Allem — und will sein — Einer und Einem dienen!

Und so nun geschah meine Weihe, und Gott gebe, baß ich beharre und vollbringe! — Run aber habe ich wegen Dir noch Einiges beizufügen. Denn aus bem Befagten möchte nur gar zu leicht ber Schein entstehen, als halte ich ben Priesterstand für die Blüthe und Vollendung des menschlichen Lebens, fo, daß Jeber ihn ergreifen muffe, ber nach Bollendung ringet. — 3ch muß mich daher, um fein Difverfländniß zu verursachen, deutlicher erklären. — Du weißt, ich lebte und studierte so hin, wie es sich theils von Innen, theils von Außen ergab. Aber ich war nicht bazugekommen, bas Meußere durch das Innere zu beherrschen und zu beleben ; benn Vieles, was ich lernte, lernte ich nur, weil man bas, eines gewiffen Scheines wegen, zu lernen pflegt. Die De= bigin hing ich mir an, wie Einer, ber feiner Schwimmkunft nicht vertraut, ein Korkholz — um besto sicherer burch bie Fluthen des Lebens zu schwimmen, so, daß ich, wie David, eine fremde Ruftung trug, in ber mir ber Sieg nicht werben konnte. 3ch warf fie baber ab, und ftellte mich in meiner einfältigen Gestalt hin, und rufe: Gott sei mein Schild! in Seinem Namen will ich kampfen und leben! — Wenn Dir baber bie Médigin jufagt, wenn fie aus Deinem Gemuthsbrange, aus Deinem Innern hervorgeht, so haft Du Einheit, wie ich, und nur biefe allein fordere ich - in allen Standen, die ich bann, burch fie, alle fur gleich gut halte.

Dein Entschluß tam am 13. Mart, Abende in ber

Stephansfirche zur Aussprache. 3ch ging hinein, und wußte nicht, daß ich als ein Underer herausgehen werbe. Eben endigte ein Prediger: seine Stimme war schwach und burch die Unstrengung gebrochen. 3ch ging aus Reugierbe jur Menge und borte. Er betete eben ju Gott mit innigfter, fichtbarer Andacht: D herr! gib uns einmal einen feften Entschluß! gib uns Beharren! - 3ch bachte mir, ohne fehr bewegt zu fein, das ware freilich gut, ohne weiter auf mich eine Unwendung zu machen. Ich kniete in eine dammernde Rebenhalle, und ba entftanden Gedanken, völlig gegen meinen Willen — ich wußte faum wie. Sie fliegen, fie flogen, fie zogen mich auf, und es fiel Alles, was mich bisher hinderte, wie Schuppen — auf ben Boden! 3ch ftand frei, ich ftand wie felig, ich ftand wie entforvert auf! - Run weißt Du benn wohl fast Alles? - 3ch habe jest feche freie Monate, bie ich nebft meiner innerften Entwidlung ber hebraifchen Sprache und bem Blato wibmen werbe. Bon Ende Dai bis Oftober bin ich mit F. in Baben. - Unfer geliebter B. hat das Zehrfieber, und muß, ohne Rettung, ohne Soffnung von hinnen. Die Aerzte sagen dieß einstimmig. Aber mir fagte Chueny, ber fein Todespriefter, fein Bermes ift, daß er herrlich und schön, wie ein Beiliger, fterbe. - 3ch war schon gegen 21/2 Mongte nicht bei ihm, weil ich ihn nicht erregen will, da seine Bruft außerst reizbar ift. Er hofft übrigens, obgleich jum Tobe ichon bereitet, juverfichtlich auf Genefung, und spricht schon bavon, wie er im Frühling aufstehen und fich erholen werbe. Das fann wohl fein, aber in einer anbern Belt! - Schreibe recht balb; ich umarme Dich.

Wien, ben 15. April 1829.

Innigst geliebter Freund!

Du wirst wahrscheinlich gelesen haben, daß die Phthagoraer, um sich in das Leben des Tages einzuweihen, mit Gesang und Lyraton ihren Geist jeden Morgen erweckten. Daß man in der Frühe etwas Lebendiges und Belebendes thun soll, das scheint mir einmal ganz billig und geziemend; aber da mir jene Kunste der Harmonie nicht gegeben sind, so suche ich meine Aufregung — an andern Morgen zwar im Denken, heute aber — in Dir, mein geliebter Freund! Denn es ist wohl wahr, daß wir die erste

Aufregung bie größte Belebung ba befommen, wenn wir vom Biligen Gefühle burchbrungen, nichts Underes in bem Mugen-Blide mehr wiffend — Unendlicher — ausrufent Aber biefes, als bas Unvergleichbare, aus allem Bergleiche herausnehment, habe ich bloß die andern Aufregungen und Geistesbelebungen genannt, und verftehe barunter ein folches Thun, wo ber Geift, ber Scheinwelt los, in feinen innerften, munderbaren Rraften fich bewegt und seiner Natur gemäß wirkt. Sieh', und dazu gehört auch unfere Freundschaft. Denn wir lieben ja uns einander nur jum Guten, und zur Körderung des Lebens in uns Beiden. Wenn wir uns gegenüber treten, zu wechselseitiger Unrebe, so schwindet von une alles Storende, — ber Geift bekommt, wie Sofrates jum Phabrus fagt, Flügel burch die Liebe, und seine gottähnliche Natur wird wach und offenbar. Daß aber unsere Freundschaft von Gott gesegnet ift, zeigt bas Birffame, bas baraus, ohne unfer Bewußtfein ober beffer ohne unser Anordnen, fortwährend sich entwickelt und in unsere Seele einfließt. Denn ich halte es für geradehin ummöglich, daß ein Mensch im Underen ein Ueberschwengliches, Simmlisches bewirke; benn wer es zu bewirken scheint, ift nur bas Organ der Gnade Gottes. Wenn also uns, im Umarmen unserer Seelen, eine himmlische Warme aufglüht, so wollen wir freudig glauben, daß diese nicht von uns hervorgebracht, sondern von Gott gegeben sei, und daß unser Bund somit bem Berrn und König bes Lebens mohlgefalle. Aber eben barum lag une auch, nach Rraft und Möglichkeit, wahre Freunde in Gott sein: — wachsam und besorgt für unser beiderseitiges Heil; wahrhaft und wahrheitliebend in unseren Reben; offen ju einander, als hatte Jeber zwei Bewußtfein, eines in sich, das andere im Gemuth des Freundes; uns ermunternd jum Rampf, und jur Annäherung ju Gott. -In dieser Gesinnung hätte ich Dir nun auf zwei Briefe zu antworten; boch ob ich es mit Reinigkeit bes Gemuthes an vollbringen vermöge, weiß ich noch nicht; ich schreibe daher, indem ich zuvor Gott um seine Gnade anrufe, ohne die ich nichts Gutes vermag.

In beiben Briefen ergählest Du mir, wie Dein Leben fortschreitet, wie wohl noch Mangel barin find, aber boch bas Gute zum Siege kommt. Darum sei guten Muthes; benn bie Gnabe Gottes, welcher nichts wiberstehen kann, ist in

Dir und mit Dir. — Bute Dich aber in biefer Deiner Bef. ferung und Reinigung vor ber Aengstlichkeit, in die Giner besto leichter bei foldem Thun verfällt, je garter und jungfraulicher fein Gefühl. 3ch meine daburch aber offenbar nicht, man könne auch den kleinsten Fehler zu sehr beschmerzen, aber nur soll ber Schmerz nicht die neue That hemmen, denn sonft wird ber Weg jur Befferung wieder ein Sindernig. Lag und nur, sammt allen unseren Mangeln, in Gottes Unendlichfeit, wie in einen Lichtocean hineinstürzen: Er wird uns reinigen, benn burch 3hn wird ber Gunber gerecht, und bas Schwarze wird weiß! Sieh', und bas find die Bunder ber Erlösung, daß wir bei all' unseren Fehlern frohloden fonnen, bem Seiland vertrauend, mahrend Undere, bie in ber Erlofung entweder nicht find ober nicht barin leben, bei folge= rechtem Thun jum Selbstmorbe, - bei leichterem, ju Luftlingen werden. Denn der Mensch hat fein 3ch verwirft, und besteht und erhält sich nur durch den Erlöser.

Das Dich meine Standesmahl erfreuen werbe, habe ich mir schon vorhin gedacht, weil ich wußte, welche innige Liebe Du immer zum Priefterftande geäußert. Eben fo wenig unerwartet war mir daher auch Deine Antwort in Betreff Deiner felber. Ja, ich meine gang Kar einzusehen, baß Du gerade jum Briefter geschaffen bift, und nur hierin Deinen Beruf erreichen und erfüllen werdest. Wenn Dir einfällt, daß etwa ein Schwäger Dich Nachaffer von mir nenne, fo denke dagegen, daß jeder nur mittelmäßig Verständige und Dich Kennende wohl einsehen muß, daß das Priesterwerden bei Dir nicht Nachäffung, sondern die offenbarfte Unlage und Natur ift; so, wie ich bieß auch früherhin schon öfter gehört. Dann aber wollen wir die Leute reden und urtheilen laffen. was ihre Zunge verlangt: — was gut ift, wollen wir thun, ohne Umschauen, standhaft, frei, Diener Gottes und nicht ber Menschen. — Wann Du aber rufest: 3ch bin nicht mehr Mediziner! — bas laffe ich, ohne ein ftorend Wort in bie heilige Stille bes Gemuthes zu schicken — Dir und Gott über; bitten wollen wir aber vereint, baß bie Zeit balb erfullt werbe, damit wir in unsern Studien uns immer, so bieß Gottes Wille, beisammen haben. 3ch einmal brenne vor Sehnfucht, bei Dir zu leben, und schaue mit Verlangen auf jene Beit, wo biefe Freude mir aufommt.

Schreibe mir auch, wie es etwa mit ben Ferien stehen wird; wie viele Zeit Du früher von ber Heimath los zu werben gebenkest. Ende Mai bin ich schon in Baben. — R., ber nun immer mehr in das Gute eingeht, und ber Erslöfung wohl etwa doch balb sich nahen wird, stellt seine Erswartung von Dir weit höher; benn er hofft zuversichtlich, daß Du den größten Theil der Ferien bei uns zubringen werdest. Doch thue Du, was Deine Umstände Dir erlauben.

3ch habe übrigens biefe Zeit her weit weniger studiert, als Du vielleicht gebenkeft. Ein kleiner Dialog, bann ber "Boliticus" von Plato, und ein (herrlicher!) Auffat von Chueny über ben Colibat, ift fo faft bas Befammte, worauf fich mein Studium erstreckte. Doch hatte ich dabei noch bald bas Sebraifche vergeffen, worin ich täglich wenigstens eine ftarte Stunde lang überfete, und fomit boch einigen Fortschritt mache, so daß ich hoffen kann, beim Ende meiner Ferien ber Sprache ziemlich kundig zu sein; ich meine — im Ueberfegen. Dann lefe ich auch ben Brief bes bl. Baulus an bie Romer und bie Evangelien, worin ich aber noch nicht im gehörigen Gange bin, weil ich meiftens zu wenig ernft und gemüthlich barangehe. Doch will ich mir nun vornehmen, ben Fehler nach Möglichkeit zu beffern und mein gefammtes Studium, feiner Tenbeng und Anftrengung nach, vorzüglich auf die Bibel eichten. - B. ift immer jum Sterben frant, und Gott gebe, daß er bald fterbe, benn ich fann ihm nichts Befferes wünschen! . . . . .

Wien, ? 1829.

Innigft geliebter Freund!

Es ist nun 2 Uhr in der Nacht. Ich bin in einem fremben Hause: — L. und B. bei mir. Denn wir sind Wächter, — Wächter bei einer Leiche, und bei dieser Leiche schreibe ich Dir diesen Brief. — Um 9 Uhr Morgens hat er geendet, unser Freund, unser Bruder — B. Vor drei Tagen sagte er in der Phantasie: "Also noch drei Tage!" Und eben dort ergriff ein qualvoller Schmerz seine Brust. Heute, oder vielsmehr gestern, um 7 Uhr, also 2 Stunden vor seinem Hinscheiden, strebte er sich auszurichten, und sprach leise: "Nein — ich ertrag' es nicht mehr, ich muß ausstehen!" Da sagte ihm der gute M.: "Bleibe ruhig, und ergib dich in den Willen

Gottes!" Da fah er ihn freundlich an, und feine schwache Stimme hauchte biefe Worte - biefe-letten Worte: "Ja, bu haft Recht!" — Bon jest stieg bas Uebel zusehends: Die Todeszeichen erschienen. Chueny, ber wohl fein Priefter war, sprach ihm, langfam' und andachtig, einige chriftliche Spruche vor; une hieß er in die Deffe geben, um zu bitten. daß der Sterbende ber Gnade ber Erlöfung theilhaft merbe. 28. und ich gingen allein, die Anderen blieben. Am Ende ber Meffe fam G. und R., mit ber Rachricht, er fei schon hinüber. - Wir fanden alfo nicht mehr ihn, fondern feinen Schatten — die abgeworfene und zurückgelaffene Form feines Besens. Sie gleicht einer Blume, die zu welken beginnt. - Alle feine Freunde find in Gottes unergrundlichen Willen ergeben. Insbesondere banten wir Gott für ben bewunderungs. werthen Starkmuth, womit er ben garten, lieben G. gerüftet. Um B.'s Leiche erschallet feine Wehflage; es gittern wohl einzelne Thränen an den Augen, aber fein Gesicht ift von Trauer entstellt. Denn die Geistigkeit bieser von Gott geschickten Begebenheit geht, mehr oder minder, auf uns Alle über.

Die Erbe liegt feitab, wie ein finfender Rebel; ber Simmel aber ift nabe, und die Seele fublt feine Rabe, aber fie kann ihn nicht schauen. Doch weit mehr, als wir, muß bieß ber Sterbenbe empfinden. 3ch erkenne baher wohl ben Auftand des Sterbenden der Wesenheit nach, aber nicht nach bem Grade. — Nun möchte ich aber meinen Freund noch weiter begleiten; benn ich laffe ungerne von ihm ab! -Also: wo - wie - ist er jest, in dem Augenblicke, wo sein Körper die Seele verliert? Die Geifterwelt liegt, wie eine heilige Dammerung, vor mir, — mich schaudert, benn ich lebe fo ungeiftig, daß ich vor bem Geiftigen erschrede. 3ch erschrede bavor, und fann es bennoch nicht schauen. Aber ba ich es nicht schauen kann, so will ich es bichten, um wenigstens ein Abbild zu befommen, um wie in einem Schattenspiele dem Freunde weiter nachsehen zu können. — Ift ber Korper ber Freund? - Rein. - Vilso bie Seeles fie, bie ben Körper verließ? Doch mas ift die Seele? und wie foll ich fie mir benten? Wie ein geformtes Licht, welches bie Thaten thut, die wir benfen und wollen und bergleichen nennen? Die Seele muß also wie ein Thuenbes vor mir schweben, denn sonst weiß ich ganz und gar nichts davon.

Ich barf fie baber auch nicht als Substanz vorstellen, weil fie, als folche, schon nicht mehr ein bloges Thuendes, sondern ein Substrat ober Produkt bes Thuenden ware. Daher kann ich ihr auch keinen Sit im Körper anweisen, sondern sie ist barin, wie die Schwere in den Maffen, wie das Licht in der Luft. 3ch muß fie fo nehmen, wie Gott, beffen Ebenbild fie ift; benn auch von Diesem weiß ich nichts, als baß Er bas unendliche, heilige Thuende ift! Nicht als wenn Er fubftanglos ware; benn fonft mare Er - nichts, aber Geine Substanz ist lauteres Thun, und erscheint eben beshalb nicht als Substanz. — War nun die Seele vorher schon, ehe sie mit dem Körper verbunden war? Wir könnten es vermuthen. sowie es von heidnischen Weisen behauptet wurde, wenn wir nicht burch gottliche Offenbarung wüßten, bag unsere Seele un mittelbar aus Gott hervorgehe. Wie fam fie zum Körper? — Daburch, daß das absolut Thuende die von Ihm schon gebildete Materie thuend zum Leibe bildete; Dieses den Leib Bildende ist also jest aus Gott und in Gott, und gottähnlich, aber — nicht mehr Gott, sondern nur eine Relatio zu Ihm, die als solche, für fich, weder Senn, noch Grund, noch Bedeutung hätte, an sich nichts wäre, und somit nur durch Gott ift, was ste ift. Und diese gottahnliche Relatio zu Gott nennen wir also Seele. — Der Leib ist baher nur bas milbe Karbenspiel, bas aus bem hineinscheinen ber Seele in die finstere Materie entsteht; daher wird der Leib bas, woraus er genommen - Staub, wenn die Seele ihn verläßt. — Aber wie, warum verläßt ihn die Seele? — Weil ste seit der Sunde im Zwiespalte sind. — Wenn aber die Seele den Leib verläßt, taucht fie dann, nun nicht mehr Relatio, in Gott gurud 4 - Da ware Gott wohl ein "Fragmentarift", wie Einer enmal fchrieb. Doch ließe fic mit voller Bewißheit hierüber wieber nichts fagen, wenn uns nicht die Offenbarung belehrte; fo, wie denn große Phis losophen behaupten, die Seele tauche zurud. — Es ist also burch die Vernunft wohl höchst mahrscheinlich, durch die Offenbarung aber gewiß gemacht, daß bie Seele nicht aufbort, Seele zu fein. - Den alten Leib hat aber bie Seele nicht mehr, und boch geht aus bem Entftehen ber Seele bie Rothwendigkeit des Leibes zu ihrem Fortbestande als Seele hervor. — Die Seele muß also in dem Augenblicke der Trennung vom alten Leibe einen neuen annehmen, b. h. es wird ein neues Befen geboren. - Diefer neue Leib fommt ber Seele fraft bes göttlichen Willens, ber ihre Fortbauer will, ju: Bott ift also auch ba wieder ber Schöpfer, aber ba er jeder Seele den ihr zukömmlichen Leib gibt, so ist diese Schöpfung zugleich Gericht, und entweder Belohnung oder Strafe. Ferners ift bas neue Wefen burch bie Materie seines Leibes schon nothwendig an jenen Ort gefett, wo diese Materie waltet, — sowie der Leib von Erde nothwendig an bie Erde halt. Ebenso ift bas neue Befen schon burch feine Art in die Gesellschaft seines Gleichen gesett. — Nach dieser Unsicht sehe ich also unsern Freund im Augenblicke des Todes im Berichte, und vom Berichte verflart in einer schönen Lichtwelt, in der Gesellschaft der Beiligen. Gott anschauen, wird er wohl nicht konnen, denn fein Wefen fieht Gott, als Er fich Selber. \*) Aber Seine Werke, Seine Bunder werden ihm offenbar, und die feligste Uhnung wird ihn erfullen. Bohl aber glaube ich, daß er unfern Erlofer anschauen fann, da dieser aus Liebe zu uns einen Leib angenommen und geworden ift, wie unser Einer. — Seil dir, o Freund im Simmel! gedente unfer, die wir noch auf Erden tampfen!

Bergeihe mir, mein geliebter Freund, ber Du mit uns noch auf der Erde bift, dies mein findisch Gerede. 3ch febe wohl, daß es mehr geträumt, als gedacht ift. Doch auch Träume find Schatten von der Wirklichkeit, oder wie, könnte ein Traum möglich fein, wenn nicht Wirkliches voranginge. Budem wird es dem Gemüth nicht schaden, solchen Bilbern fich zuzuwenden, benn es wird mit ber Geifterwelt badurch immer vertrauter, und es wird die Ahnung immer mehr gehoben und erleuchtet. Gott, in Dem und durch Den wir find und leben, benken und empfinden, moge une und allen Menschen beifteben, daß bas Berborgene uns nicht entruckt, das Geiftige uns nicht verhüllet werde! Gines - nur Gines ift nothwendig! Und wenn wir fo leben, fo fterben wir immer mehr biefem Irbischen, bas burch bie Sunde entheiligt morden, ab, und bereiten uns vor zur neuen Geburt, zu der uns der Tod unferes Heilandes und Königs verholfen! — Alles im Ramen Gottes! -

<sup>\*)</sup> Man beachte, baß wir hier nur Den fübungen eines jungen Mannes vor uns haben. A. b. S.

Wien, den 14. Juni 1829.

Innigft geliebter Freund!

Bie Du vermutheft, traf mich Dein Brief in Baben. Bir find jest seit sieben Tagen hier. Die Gegend ift mannigfaltig, und an vielen Orten fehr schon. Auch Ginsamkeit findet man im ftillen Schatten. Doch habe ich bisher wegen des anhaltenden Regens mehr das Zimmer als die Freie genoffen. Also jest zur Beantwortung Deines Schreibens. welches mir breifach werth war. Erstens nämlich, weil es von Dir, meinem so innig geliebten Freunde ist; dann weil einem Einfamen ein trautes Wort noch viel lebendiger in die Seele bringt; endlich, weil es eine fehnlich erwünschte, aber auch gehoffte Nachricht enthält. — Du frägst mich um meine Meinung, ob Du auch bas lette, nämlich die Befreiung von den Brüfungen, Deinem Vater herausdisputieren sollest. — 3ch stimme Dir bei, wie Du felber über diefen Gegenstand benteft. Denn erstens behandelft Du Deinen auten Bater babei mit möglichfter Schonung; bann aber, wenn wir bieß abrechnen, scheint es mir selbst kluger zu sein, wenn Du Dich mit bem Eroberten begnügeft. — Dulbe baher und trage diefe furze Weißt Du nicht, daß die Athleten vor dem Keierkampf selber — in bloker Anstrengung sich übten? Ebenso wird biefe Beschwerbe, obgleich fie nicht gerade Deinem Ziel fich zuwendet, doch bagu beitragen: fie ftartt Deine Gebuld und Standhaftigkeit, und wird Dir bas an Festigkeit geben, was ste etwa auf einige Zeit der Zartheit benimmt. Du siehst wohl, daß ich immer mit meinen Olympischen Mannen und Athleten fomme. Aber warum benn nicht? Weil es nicht angenehm ift, oft Dasselbe ju schreiben ober ju lefen? Doch mas fummert une bieß, wenn es nur past! Und das ift nun schon fast meine Gewohnheit geworden, die Gleichniffe nicht, wie neuere Dichter, aus der abstraften Welt zu mahlen, fonbern entweder aus der Natur, oder aus dem Heidenthume, da benn gerade diese — Gleichnisse sind, und daher auch Gleich= niffe geben, und nur in bieser Hinsicht für uns einen Sinn haben. Denn wir 3wei find nun fcon einmal feine folche Weltbürger, daß wir in jedem Elemente zu Hause waren: unfer Leben, worin wir find und une bewegen, fei ber Erlöfer, und was wir als Chriften tragen und verdauen und affimiliren können, wollen wir mit allem Kleiße sammeln und aufnehmen; alles Andere aber möge von uns in der Ferne bleiben, ob es nun gerühmt sei oder gescholten, docirt werde oder widerlegt. Darum werden uns Dostorhüte wohl immer zu hoch hängen, und schmucke Gewande nicht wohl anstehen, aber was ist wohl dieß Alles? Jenes find Hasenhaare und diese vielleicht Schafswolle.

Doch Gott behute, bag ich in biefem Scherze, ben ich übrigens gar ernstlich meine, nicht einen Stolz verberge. Denn es ift icon bem Untifthenes einmal gefagt worben, baß er auf seine Lumpen ebenfo ftolz fei, wie ein Anderer auf seinen Burpur, fo daß fich im Grunde doch wieder Alles um das Eine breht, um bie Selbftfucht! - Denn mahrhaftig nie und nimmer konnen wir wachsam genug fein; benn wie wir Etwas uns zuschreiben, ift Alles verborben, wir mogen thun, was wir wollen. Aber gerade barin scheint mir bas Wefen des chriftlichen Lebens zu bestehen, daß wir, wie der heilige Baulus mit anderen Worten fagt, mit Chriftus fterben. um mit ihm aufzustehen, daß wir in Gott bem Willen nach, wie ber Existenz nach, leben, daß wir nur Glieder Gottes find, sowie benn ber bl. Paulus uns Gefäße bes Bornes ober ber Barmherzigkeit nennt, Plutarchos aber geradehin fagt, bie Seele fei ein Organ Gottes, wie ber Korper ein Organ der Seete. Und was ift die Vermablung Christi mit feiner Kirche wohl anders, als eine Verbindung zwischen Beiben, wie zwischen Seele und Leib? Darum ift jeder Chrift ein Glied Jesu Christi, und ftirbt mit Ihm, und wird durch Ihn auferstehen! Wenn aber das fo ift, wenn wir ein Glied Jefu Christi find, so sollen wir Ihm dienen, so wie unsere Hand unferer Seele bienet; Ihm wollen wir bienen, und nichts Anderem, weder dem Scheine des Ruhmes, noch ber Sinnesergöning, noch anderen bosen Begierden; Ihm wollen wir alles Gute, bas wir thun, zuschreiben; benn mas magt bie Hand, die That des Kunftlers fich zuzuschreiben? Wie das Glied toot ift ohne Seele, so find wir toot ohne Christus. Er ist es also, der in une das Wollen und das Vollbringen wirft; Er ift es, welcher lebt, wir aber tragen nur ben Ramen, als lebten wir; Er ift es, in bem wir uns bewegen, in bem wir ftreben, ruhen und vertrauen follen! Denn Gein Geift ift ein anabeaustheilender, ein erhaltender, ein belebendet :in 3hm ift fein Fehl, ein lauteres, gefundes, unveränderläties

Leben! In Ihm also kann uns nichts Uebles widerfahren, so wie Er auch lehrte. Dies soll uns aber mit Muth und Zustrauen erfüllen; denn wir dürfen nicht auf unsere Schwachsheit sehen, sondern auf Gottes Macht, und nicht zweiseln, wie Sarah oder Zach arias, sondern demuthig gestehen: Bei Gott ist möglich, was bei uns unmöglich wäre.

Ei fieh' boch, wie es mich hineinriß, und Du fiehft nun zugleich beiläufig barin, worin ich mit meinen Gebanken mich 3ch lefe die Briefe des hl. Paulus und ient befinde. bas Evangelium bes hl. Johannes, zugleich bie moralischen Schriften des Plutarchos, an dessen Stelle aber in Balde vielleicht ein Kirchenvater ober irgend ein Anderer kommen wird. — Der "Sophist," meine ich, wird Dir zu Deiner jegigen Lefture burchaus nicht paffen; benn er ift nur für einen Geift, der in heiterstem Frohfinn fich ihm hingeben kann, und nicht viel Anderes zu thun hat. Grund gebeich keinen bavon an, weil ich es nicht nöthig finde. Unter ben Autoren aber, bie Du lefen fonnteft, murbe unter ben Griechen ber Euris pides fast am paffendsten fein, benn der Aeschplos fordert ziemliche Unftrengung, ober etwa ber Berodot, ber Dir sicher noch mehr zusagen würde; wenn Du aber diese beide nicht bekommft, so nahme ich des Xenophon "Unabafis" ober "Cyropabie", ober bes Platons "Symposion", ober "Phabrus", ober "Protagoras". Unter biefen Allen mablenb nehme aber ben Berobot, weil die Darftellung wie ein wallig Grun an bas Herz bringt, die Sprache wunderschön und ohne Unftrengung zu verftehen ift; zugleich hatteft Du dadurch das Werk schon etwas vorgearbeitet, auf das Du wahrscheinlich durch den natürlichen Gang in kurzer Zeit hinauskommft. Du fiehst wohl, daß ich übrigens nicht ein Sauptftudium bei der Aufzählung diefer Werke beabsichtige, fondern mehr eine Geisteserquickung. Denn es ware vielmehr gefehlt wenn Du ju allseitig Dich anftrengen wurdeft, indem Dein garter Körperbau gar leicht barunter leiben konnte, fonderlich in Italien. Lag Dich ben Berluft diefer Zeit fur die Wiffenschaften nicht zu sehr gereuen, das läßt sich bald wieder einholen, was nicht nach dem Wesen, sondern nur nach der Maffe, nach dem Quantum zurücklieb. Daß Du aber im Befentlichen nicht zurudbleibeft, wirft Du gut verhüten, wenn Du ben Borfas, ben On mir fchriebft, treu bewahreft.

## Innigft geliebter Freund!

Dir bie lette Stunde in Wien! benn morgen in der Krübe ergeht die Kahrt nach Baben — hinaus von ben Mauern, hinaus in die Wälder, hinaus in das Freie! Ha, wie schöpf' ich einen tiefen Lebenszug herauf aus ber Bruft! Gott gebe, daß ich vollbringe, wornach ich ftrebe! Die Zeit (so nichts Fremdes dahinter kommt) thut recht inniglich, thut recht weidlich wohl! — Aber sieh' ba, was ich nicht Alles fage! ich schäme mich fast, daß ich so fehr von diefem mich dahinreißen ließ, da ich boch von Underem zu reden hatte. — Das Sinscheiden von unserem edlen Freunde haft Du so aufgenommen, wie ich von Dir wünschte und hoffte. Ja, mein Geliebter, wir wollen ftreben und bitten, daß wir das geiftig thun, was unser B. in Wirklichkeit gethan hat: wir wollen ihm nachfolgen, und in bas Leben eingehen! wir wollen uns abtöbten, so lange, bis wir befreit find, und sagen können: "Vivo, sed jam non ego, sed Christus in me vivit." Denn so lange wir nicht uns abfterben, und in Gott leben, ift unfer Thun und Treiben noch Eitelkeit! "Si vis perfectus esse, omnia vende!" sprach ber Erlöfer zum Jüngling, und fieh', dieser Spruch gilt auch und und allen Menschen; benn erft, wenn wir Alles um bes Einen willen verlaffen, erft wenn wir bas Nichtige als Nichtiges ansehen, erst wenn wir nicht mehr uns, auch nicht mehr der Welt angehören, sondern Christo, unserem Mittler und Erlofer, bann erft find wir Chriften, und hier ichon Miterben jenes Reiches, das uns in der andern Welt bereitet ift. Wenn wir also in Gott leben wollen, so muffen wir gang und in Allem auf Ihn vertrauen, auf Ihn immer all unser Thun und Streben beziehen, von 3hm Alles erbitten, was Er felbft uns geben will: im Wiffen Erleuchtung, im Wollen Starfe. "Deus enim in nobis et velle et perficere operatur"; et "qui a patre discit, ad Christum venit." Denn nicht burch une, sondern nur durch Gott kommen wir zu Gott, so daß die Selbstverläugnung, die Ertödtung seines Ichs einem Jeden nothwendig ift, damit er lebe. Das wird, wenn ich nicht irre, ber Sinn ber Betrachtung fein, die Dir über bem Tobe B's. in der Seele aufging, und mir eine abnliche ver-

wandte aufweckte. Ich bin auch in meiner philosophischen Entwicklung vorzüglich auf dem, daß ich den Ursprung alles Guten und Bofen auffuche, und so weit es gestattet ift, ableite. Natürlich kam ich bei der Untersuchung des Ersteren auf die Bnabenlehre, welche mir die höchste, dem Men= fchen erfühlbare, scheinet, und bas ift bie eigentliche Ibentitatelehre, bie une nicht bloß wie burch eine Rechnung als ein Produkt, das wohl richtig aber nicht belebend ift, herauskommt, nicht als eine durch die Gewalt des Verstandes errungene Ueberwältigung ber eigenen Ratur, Etwas schauen zu wollen, was nur Einer schauen fann, fondern durch Gott selber uns geoffenbart, durch die innerste Ratur geforbert, gefühlt und burch alle Gebete, die nur je aus bem Gemuthe aufstiegen, ausgesprochen! Da bieß aber ber Sauptsat ber Gnabenlehre ift, "quod nihil habemus, quod non accepimus" — nicht mittelbar, insoferne die Anlagen gegeben find, sondern unmittelbar, durch beständiges Einwirken der Gottheit, so ist auch nothwendig die Selbstverläugnung und Aufopferung des Ichs — darin begriffen. Schwerer halt es aber mit dem Ursprung des Bosen; denn obgleich ich schon einigemal aus Lauheit ober Mangel an Ginficht mich, wie wenn das Thema gefunden ware, zufrieden gab, so zerfallen mir boch immer wieber, bei weiterem Rachbenken, die vorigen Beweise, und auch die, welche ich darüber von Unbern gelesen habe. Um haltbarften kommt mir noch ber Bla= to nifche vor, obgleich durchaus nicht in dem Sinne, wie ihn der dualistische Plutarch deutelt, und auch Schelling gedeutet und gegen Jacobi verfochten haben foll. Doch fei deshalb um mich nicht besorgt: "scientia inflat, charitas ædificat", aber ber hl. Augustin sest hinzu: "Et tunc scientia non inflat, quando charitas ædificat; quæ (igitur) charitas Dei ut diffundatur in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, — die nocteque Deum invocemus. Quodsi Deus nobiscum, quis contra nos? — Also im Vertrauen auf Gott, mage ich zu philosophiren!

Bor einigen Tagen ist Sch. angefommen; und von bem nun erfuhr ich, in welchem Lichte Du bei den Deinen stehest. Dein Bruder, der etwas zu desonnen und trocken zu sein scheint, fürchtet nur, daß Dir die Theologie wieder verrauche, wie die Medizin; er habe dieß schon bei der Mebigin gefürchtet, da Du so begeistert bavon gesprochen habest, und da Du nun mit berselben Begeisterung von der Theologie redeft, so sei gang folgerecht, daß er dieselbe Furcht bekomme. - Dein Bater fei gang und gar nicht über Dich aufgebracht, sondern wolle nur ernftlich prufen, ob Dir denn die Theologie Bedürfniß fei, ober nur ein Bebante; theils aus Sorgfalt für Dich, theils weil er Dich lieber bei ber Mebizin, als bei der Theologie hatte, fintemal denn immer einem fernhaften Bater am Bergen liegen muß, baß fein Stamm immer fortwachse, und ihn die Kulle der Zweige ziere und um-Doch sei er schon entschlossen. Dir das Keld zu raumen, ba man aus Deinem gefammten Wefen fcon einen gewiffen Beruf jum geiftlichen Stande ju entnehmen meine. Du fiehst also, daß Deine Gegenvartei weber Eines Sinnes ift, noch festen Stand hat, noch Hartnädigkeit, und daß alle Schwierigkeiten, die gegen Dich, wie Meereswogen, brobend fich erhoben, schon im Sinken und Schwinden find. baher nicht nur froher Hoffnung, sondern auch gewiffer Zuversicht, daß Alles nach Wunsch gelingen werbe. Daß Du in diefem Jahre die Burde der Medizinerei noch trageft, wird wohl fast nothwendig sein, obgleich auch hierin Dein Bater noch zu befferer Einsicht gelangen fann. Auf jeben Fall aber wurde ich Dir rathen, mahrend biefer Zeit recht ftanbhaft zu fein: fallt Dir die Gegenwart schwer, so bente an die Zukunft; laß' wohl nicht ab, auf eine kluge und vorsichtige Weise bie Deinen völlig zu bereben; benn bas ift Deine Sache und Deine Pflicht; mas aber erfolgt, bas nimm an, fei es nun für Dich, ober wiber Dich, benn ich einmal glaube fest, daß die Gottheit unfer Leben regiert, und daß von Ihr das Gebeihen und Ende abhängt, mährend der An= fang manchmal nicht von Gott, fondern von uns ausgeht, nämlich so oft, als wir abweichend zu Werke geben. Darum fei nur guten Muthes, benn es forgt und wirft Einer für uns, ber Alles gut macht, was Er immer macht. Und wir durfen nicht, wie einige Geblendete thaten, etwa meinen, Gott kummere fich nicht um Kleineres — was ift klein? "Wer fann ermeffen? ruft der weise Sirach. Ift die Lilie bes Kelbes nicht minder, benn ihr ?" - "Die haare eures hauptes find gezählt," fpricht Jefus, ber Erlofer. Wenn wir aber bieß Alles wiffen, so ware Furcht und Bangen, wenn bieß aus

einem Zweifeln an Gottes allesregierender Borsicht hervorgeht, eine Sunde! — Daß ich Dir bemnach auch rathe, die Medizin gehörig zu studieren, solange Du noch babei bist, versteht sich von selbst.

Lebe wohl! ich umarme Dich!

Dein Freund Flir.

Baben, am Vorabende von Peter und Paul 1829. Innigst geliebter Freund!

Die Natur feiert die Morgenstunde! Den "Parmenides" in ber Sand, ging ich hinaus in ben noch einsamen Garten, und wollte unter ben fäuselnden Schatten ber ftillen Baume den Geist erquiden. Aber das Herz war so warm, so voll, baß mir bas Lefen unmöglich war: ich betete also jum Schopfer aller Wefen, jum Urheber ber Beit, jum Geber ber Tage. Darauf war ich, weiß felber nicht wie — auf einmal bei Dir, ich schaute Dich an, umarmte Dich, rief Dir Ermunte= rung ju, und wollte mich nun ju meinem Sellenen wenden, aber — ich konnte nicht! So fest war ich an Dich gezau-Doch ich schickte mich willig in diese Nothwendigkeit, und begab mich in mein trautes Kämmerlein zurück, und siehe — bin nun schon vollends im Schreiben begriffen. — - D Freund, wie gerne wollte ich bie Laft, Die jest Dich brudt, mit Dir theilen! Wie gerne bie Balfte ber fconen Beit Dir hingeben, die mir nun vergonnt worden. Denn obgleich ich mehr Hindernisse um mich habe, als Du vielleicht benkeft, fo sind bieß boch freudige, mahrhaft freudige Tage! Er, ber fie gegeben, moge mir auch verleihen, daß ich fie, wenn ich folcher Worte mich vermeffen barf, nach Seinem Willen lebe! Daß ich begeiftert in Ihm strebe, lebendig wachse burch Seine Starfung — sowie unter mir, neben mir, über mir — Alles treibet und blübet, nach Seinem Gefet! Daß Er mich erhalte, und ich nicht ersterbend, wie welkende Bflan= gen, im Elemente gerfalle, daß nicht Wiffen und That, Denten und Wollen in mir fich fpalte, fonbern Alles Gins fei und bleibe, nach Seinem Bilde! Denn nur darauf kommt es in Wahrheit an, ob wir in Gott leben, ober in ber Belt: leben wir in Gott, so ift uns alles Aeußere Eines und Dasselbe, benn in Gottes Thun ift fein Unterschied; also, wenn. wir wirklich in Ihm leben, wird auch keiner in uns sein; benn sind wir Ihm in unserem Thun entgegengesett, so leben wir 'nicht Ihm, sondern dem Beränderlichen, Richtigen, da wir die ses nachahmen und in uns kundgeben. Daher ist auch der Ausspruch des geistvollen Schelling dem Sinne nach wahrhaft evangelisch: "Strebe, das Absolute zu werden!"

Aber mit Erstaunen las ich gestern in Platons "Republis" die gewaltigen Worte, wie man sich einen vollsommenen Gerechten vorzustellen habe: "γυμνωτεος παυτων, πλην δικαιοσυνης ..., μηδεν αδικών, δοξαν εκετω την μεγιστην αδικίας ... μαστιγωσεται, στρεβλωσεται ... τελευτών, παυτα πακα παθων, ανασχινδιλευθησεται!" Was Anderes gebeut uns der von Gott erleuchtete Heide, als was der Erlöser selber gebot? Niemand ist gerecht, wer Ihm nicht nachfolgt; Er aber hat gelitten und ist gestorben! Las uns daher, mein Freund und Bruder, den Entschluß Alles ertragen, was da kommt, und muthig in das Leben hineinschreiten! Denn wir gehören nicht mehr uns an, sondern Gott! und Er wird für Sein Eigenthum sorgen.

Ohne Zweifel wunderst Du Dich, warum ich benn Platone "Republit" lefe? Die Urfache ift biefe: ich muß. Denn bas, was man Moral zu nennen pflegt, wird um so weiter vor meinen Augen, je mehr ich mich hineinwage, und ich bebe völlig, wenn ich mir das Unermeßliche vorstelle, das ich ju erkennen ftrebe. Doch mit Gottes Buthun, auf bas ich vertraue, geh' ich an Alles. Vor Irrthum bewahrt mich die heilige Schrift, indem ich nicht an der Wahrheit der Ausfpruche zweifle, fonbern fie nur, fo weit es mir möglich ift, zu entwickeln verlange. So ift es also in mir, und ba jener Sophistensag: ,,ότι ανθρωπος μετρον άπαντων χρηματων" — benn boch insoweit mahr ift, daß fich bas Seben nach bem Muge, und ber Rreis ber Wahrnehmung nach bem Maße des wahrnehmenden Wesens richtet, so erhellt auch, welcher Art und Weise jest mein Lesen des Plato ift; benn jest einmal sehe ich in ihm das Borbild meines Innern, den Moralisten. Run bin ich aber burch ben dualiftischen Blutarchos etwas beunruhigt und gereizt worden, da sich bei biesem benn eben obiges Sprüchlein bes Protagoras ermahret,

und er ben Plato geradehin zu einem Erzbualisten umgegoffen, um ihn nach feinem Mobell zu brucken. Ich aber suchte Gegenbeweise aufzustellen, die ich benn vorzüglich im "Barmenides" gefunden ju haben glaubte. Denn in biefem Dialoge meine ich bas Ziel meines Denkens, ja wohl bas Bild ber gefammten Philosophie, das Bild bes All's, bes Gottes und ber Schöpfung zu feben. In andern Dialogen aber, z. B im "Bolitikus", "Theaitet", fand ich Sape, bie mit dem Früheren mir nicht zusammengingen; jedoch ich bahnte mir einen Ausweg, so gut ich bei meiner noch zu ge= ringen Renntniß bes Plato vermochte. 3ch trug bann bas Gange Grn. Chueny vor, ber vor einiger Zeit hier war, um fein Urtheil zu hören; er aber gab mir eine gar nicht genugende Untwort, nämlich: es finde fich wirklich hierin in Plato ein Widerfpruch. Das reizte mich nun noch mehr, und da fowohl Blutarchos als Chüenn fich auf Werke beriefen, die ich noch nicht gelesen habe, so war bald ber Vorsat in mir, mich baran zu machen, und felber zu schauen, was fich mir benn ergibt, — und gesett, daß ich in Allem keine weis tern Beweise meiner Vermuthung finde, fo will ich doch lieber bei diefer bleiben, als bei der Annahme, daß Plato fich wid er= fpreche. Freilich find Plutarch und Chueny nicht von gleichem Standpunkte ausgegangen; benn Jener wollte ihn, wie er benn selber ein starrer Systematifer ift, zum Systematifer machen, und schreibt die Aeußerungen, die nicht nach seinem Leisten paßten, der Jugend des Plato zu. — Chüeny aber von des Erkennens Lebendiakeit durchdrungen, verschmäht die Anechtschaft des Systemes und sagt, jener Widerspruch in Platons Schriften sei in seinem Gemüthe gelöset, und beruft fich auf eine Stelle bes 7. Briefes, wo Plato erklare, baß von ihm keine Schrift vorhanden sei, worin sein Wiffen und Denken hinterlegt ware. 3ch habe diesen Brief angefangen, habe aber, ba er ziemlich weitlaufig ift, biefe Stelle noch nicht gefunden, und finde ich sie, so dienet sie mir nur noch zur Bestätigung meiner Ansicht, die sich von der des Chueny da= durch trennt, daß er einen Widerspruch annimmt, ich aber feinen, indem ich das entgegengesett Scheinende von anderm Standorte ausgehend, mir erklare. Die "Republit" habe ich aber deßhalb zuerst gewählt, weil ich hierin am hellsten in Blato's Denten (ale Moralift) ju feben hoffe. Denn Du irreft,

wenn Du bem gewöhnlichen Ramen gemaß Dir ba ein Staatswesen benteft; ber Inhalt ift: Bas ift bas Gerechte? Alles Andere, Staat und Gefete, bient nur jur Entwicklung jenes Thema's, wie Plato gang beutlich im 2. Buche fagt. Daraus erhellt nun wohl, daß ich ohne Zweifel an die achte Quelle ging, und ber Anfang einmal — ich beginne morgen bas 3. Buch, — hat mich schon innigst erfreuet und begeistert. Bon der "Republik" fomme ich, indem Blato selber diesen Weg angibt, auf ben "Timaus" und von dem bann auf bie Gefete. Nebenbei wiederhole ich bie gelesenen Dialoge und füge neue bazu. So wiederhole ich jest den "Varmenides"; benn biesen muß und will ich mir ganz in succum et sanguinem verwandeln. Es leuchtet mir auch immer etwas Neues auf, was ich vorhin übersah, so daß ich schon jest dem Rleuker nicht glaube, der schreibt, Plato habe diesen Dialog mit Sophistereien durchwebt und nur als Probe feiner gewandten Dialektik verfaßt und ftimme fonft mit biefen Anfichten gang und gar felber nicht überein —! 3ch habe auch durchaus Dieses und Jenes für Sophisterei gehalten, aber man prufe fie nur mit bem Beifte, mit bem man bies Befpräch angeben muß, und man wird ftatt derlei Zungenfechterei etwas gang Unberes finden.

Doch nun eine andere Saite! — Etwas Reues. — Chüeny hat auf unsern B. einen Nekrolog geschrieben; er wurde zweimal vor einer zahlreichen Gesellschaft vorgelesen und hat, soviel ich bemerkte, bei Manchen nicht üble Stimmung erzeugt. Es stehen darin über das gesammte Leben eines Studenten, über Sprachenstudium, Classifiker, Philosophie, Theologie, Kunst, Erziehung — gewaltige Säße, und die Schrift ist vom Geiste des Katholicismus, wie ein Körper durch die Lebenswärme, innigst durchdrungen. Wir haben den Aufsah Inach Innsbruck geschickt, daß ihn Hr. Schuler in die Zeitung aufnehme: was erfolgt, ist noch unbestimmt. Du wirst auf jeden Kall hier noch ein geschriebenes Exemplar sinden. Nun will ich enden, denn so eben schreibt mir L., daß morgen ein Brief von Dir komme. —

<sup>3</sup> wei Tage mußte ich auf Dein ersehntes Brieflein warsten. Ich sehe wohl baraus, was ich vermuthet habe — namslich, daß Du mit Deinem Zustande nicht zufrieden bift und

nach ber Freiheit bes Geiftes Dich sehneft, von einem tiefen Heimweh gezogen, und in ganz anderem Sinne, als Ovid, das "dulce solum natale" preisend. Aber sei gebulbig; "nach einer kurzen Zeit, sprach ber Erlofer, werdet ihr mich wieber sehen! Und selig find die Trauernden, benn sie werben getröftet werben." Daher hat wohl Deine Trauer einiger= maßen ein Mitleid in mir erregt, aber weit größer war die Kreube. Denn biese Deine Trauer ift Das in ber Tugenb. was die Stepfis in der Philosophie: beide gereichen zur Grundlage im Anfang, und in der Folge zur Stüße. Jedoch ge= fteh' ich Dir, baß ich in folchen Fällen weit leichtfinniger bin, als Du, sowie ich benn in vielem Andern einen Indifferentismus habe, wegen bem ich in meinem Meußeren Bieles theils nicht beffere, theils noch neuerdings verfehle. Bare baber ich in Deiner Lage, so wurde ich mich über folche Sinderniffe wohl ärgern, wenn gerade die Rede davon, oder ein besonberer Fall mare, - übrigens aber murbe ich gelaffen und emfig fort und fort bis zum Ziele ben Quark studieren und mit bem eifernen Bedanken: "es muß fein" alle Grillen verscheuchen. Das Gewissen sollte mich ganz sicher nicht pla= 3ch weiß dieß als ein Erfahrener. Denn was tannft Du dafür? Kannst Du aber nicht dafür und kannst Du es auch nicht andern, so ist dieß die Pflicht, daß wir standhaft dulden. Denn meinest Du, Gott finde nicht mitten durch Deine Sauren und Effengen ben Weg zu Deiner Seele? Rann es nicht fein, daß auch Bebulb und Stanbhaftigfeit bei dem Heiligen mehr gilt, als Denken und Sinnen? War leiben, gegeißelt, gefreuzigt werden, ein fo herzerhebend Ding? Und boch wurde gerade durch diese Leiben — die Welt er= löset! 3ch meine also, Du sollst die Sache nicht so leichtfertig nehmen, wie ich fie wenigstens früher genommen hatte, aber auch nicht mit allzugroßer Trauer, fondern in der Mitte schwebend in dem Anfang des Tages und Ende desselben den Geist erquicken, in der Zwischenzeit aber mit thatrüstigem Thun und Unftrengen Kraft und Willen und Geduld üben.

Da Du übrigens nun die Prüfungen vor Dir haft, so bispenfire ich Dich, außer dem Falle der Nothwendigkeit, vom Schreiben, ich aber werde — besto öfter schreiben. Ich umsarme Dich und bleibe Dein Freund Alois Flir.

Baben, 12. Juli 1829.

## Innigft geliebter Freund!

Deinem Willen, wie Du ihn mir ju erfennen gegeben, folgend, weiche ich von der Ordnung unserer Briefreihe ab und schreibe, bevor noch Deine Antwort anlangt, aber ich thue bieß in einer fo gebrangten Beit, bag ich bie Dammerung, bie mir die Examina meines Zöglings allein noch übrig laffen. durch Zuschließung der Kensterläden zur Nacht machen muß. Doch bas foll mich nicht hindern, mein Gemuth fo frei ju eröffnen, als wenn ich in ftiller Mitternacht mare, ober in feierlicher Morgenstunde. Denn wir, o mein geliebter Freund, haben einander wohl Manches zu sagen, die wir einander nicht nur lieben und ermuntern, nach ber Freunde Art, fonbern auch burch bas Walten ber Gottheit unseren Bund be= ftätiget sehen, da es uns Beibe zu Gleichem in gleicher Zeit berief und herausnahm. Denn ich trage in mir bie feste, unerschütterliche Zuversicht (bie ohne Zweifel auch in Deiner Brust wohnet), daß die Beränderung, in welche unser Leben gegen alle unfere Erwartung in ber letten Zeit ba getreten, ein Werf ber gottlichen Onabe fei. Sollen wir erbeben. Solches zu bekennen, unser Leben für zu gering achtend, als daß wir es auf bas Allerheiligste beziehen? Wie? follen wir aber nicht weit mehr zittern, es für sich hinzusegen, wie ein Gögenbild, und von jener Macht loszureißen, die da Alles, in welcher Alles!? — Darum fagt Schelling: "Gott sei ber überall Wirfende und Waltende, wir aber sepen bie disjecta magni membra poetae (noune)." Dasselbe ftebt in zahllosen Stellen der heiligen Schrift, —ja, was enthält diese benn Anderes? Defto auffallender ift also die Abgestorbenheit bes jepo herrschenden Sinnes, ber ba Bott gum zwei= ten Male morbet, und seine Jünger für Narren erklärt, und mit Spott und Verfolgung auszurotten sucht. Aber auch ihnen ruft der Erlöser jene gewaltige Rede zu: "Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis." — Sa= lomon erstaunte über die Blindheit ber Beiden, daß fie tobte Bilber für Gotter und Regierer bes Weltalls hielten, und fieht bieß als eine furchtbar verhangte Strafe an. Aber gerade so ist es jest, wo man die Wunder in ein Taschen= spiel ober physisches Phanomen umgestaltet, die Beissagungen

burch etymologische und bermeneutische Berbrehungen und Berlegungen aufhebt, und das gesammte Leben auf Naturgesete und menschliche Willführ aufbauet, wobei man keinen Gott. mehr zu brauchen meint, als höchstens bas unerwartete und von Niemanden vorherbestimmte geordnete Busammenstimmen ju personificiren, fo, baß Gott aus ben Dingen erfcaffen wurde, wie die Harmonie aus den Tonen, oder bas Karbenspiel aus den Strahlen; sowie man benn auch. altem Beispiele zufolge (Phadon), unferen Geift ben "concentus virium vitalium" nennt. Doch ich reiße mich von allem Dem los, in das ich da wider Willen hineingerathen bin, und fielle die Frage: Wenn aber Gott Alles wirket, warum ift bann Vieles so gering und nichtig? so baß Siob ausruft, auch die Simmel feien unvollfommen und bie Beiligen unrein? Schelling fagt in der Gelehrtensprache: "Das absolut Sepende laffe das Richtige einfließen, um fich unendlich als sevend und das Nichtige als nichtsevend zu seten, so daß alle Welt ein Wort sei, wodurch fich Gott bejabe." Daber scheint mir Augustinus die Erde ein "Beinahe nichts" zu nennen. Schöner aber, scheint mir, hat es faum einer gesagt, als der bl. Baulus: "Deus omnia conclusit sub peccato, ut omnium misereatur." Ein ungeheures Wort!

Wenn aber dem alfo, wer darf da noch vorgeben, wir muffen demüthig sein und unser Leben nicht auf Gott beziehen? — Aus Gott kommt es, in Gott bewegt es fich — in Ihm, beffen Erbarmung ben Weltfreis erfüllet. Ein bedeutungevolles Beispiel sei une die Fugwaschung Betri. — Wir wollen fomit gerne gefteben, bag unfer Leben ein armfelig, gebrechlich, wankend und mangelhaft Ding fei, aber bas hindert uns nicht, auch dieses als eine Gabe Gottes anzusehen und Gott als den Allein wirkenden zu bekennen. — Denn Gott erschaffet Alles aus Richts. — "Quos praedestinavit, hos et vocavit, et quos vocavit, hos et justificavit, quos autem justificavit, illos et glorificavit." (ad Rom.) So werden wir also aus dem Richts zu jener Verherrlichung durch Gottes Erbarmung emporgeführt, wovon geschrieben fteht: "Dixi vobis, vos dii estis!" ober wie ber fl. Paulus sich ausbrückt: "Conformes imaginis filii tui." — Wenn aber Alles pure Erbarmung Gottes ift, fo follen wir nicht glauben, seine Snade richte sich nach unserm Verdienste; denn

bann mare es ja feine On a be, wie Paulus lehrt: "Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis. Dei enim donum est; non ex operibus, ut ne quis glorietur." Ephes.) — Mein Bruder hat daher biefe Wahrheit vielleicht nicht lebendig genug fich vorgestellt, ba er fich wunderte, daß an mich, einen Seiben (!) ein fo erhabener Beruf erging; es ift mahr, wir find unseres Berufes nicht wurdig, aber er fommt aus Bottes Erbarmung, welche unfere Dangel erfest. Denn wunderbar ift bas Wirfen ber gottlichen Onade, wovon der Erlofer bei dem Nikodemus also spricht: "Spiritus, ubi vult, spirat! et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat, aut quo vadat: sic est omnis, qui natus est ex spiritu." Bu Gibeone Beit verschmähte Gott bie Gewaltigen und wollte mit Wenigen, mit Machtlosen bie Feinde schlagen, daß Ifrael fich nicht ruhme und fage: "Meine Sand hat mich erlofet." - Daher mare es mohl gefehlt, wenn wir ob unferen Mangeln und Gebrechen vor unferem Berufe ergitterten: ber Beruf ift nicht unfer Werf und wird also durch Den, beffen Wert es ift, auch vollbracht werden, fo baß wir auf une vollkommen anwenden konnen: "Spe salvi facti sumus." Denn wir find jest wie die Opferthiere, die man auf einer abgesonderten Wiefe bis gur Zeit des Opfertobes aufbewahrte, "nondum configurati sumus morti Ejus, nondum consepulti cum Eo," aber Gott, ber uns als Opfer abgesondert und herausgenommen hat, wird uns auch bazu führen, wozu das Opfer bestimmt ift. Unsere Fehler, die wir von Tag zu Tag begehen, sollen und nicht irre machen: vielleicht nimmt sie Gott deßhalb nicht von uns, weil wir noch ju wenig bemuthig find und im hintergrunde noch une für bie Wirfenden halten fonnten; sowie er ben jungen David ganz entwaffnete, daß er mit Nichts gerüftet, als mit dem Bertrauen auf Gott, gegen ben Riefen hervortrete. Wenn wir daher nur recht innig und lebendig auf Gott vertrauen, alles Uebrige ergibt fich bann von felber. 3ch diefer Gefinnung alfo, die Du ohne Zweifel ebenfalls als die rechte anerkenneft, wollen wir unfere Wege vorwarts schreiten, bittend um Erlösung von ben Sunden, ba biefe uns jurudhalten; muthig und vertrauend, weil wir wiffen, daß Gott mit uns ift. Höre, was St. Baulus einft an die Philippenfer, jest aber an une Alle schreibt: "Fratres, ego me non arbitror comprehendisse (ultimam metam). Unum autem (dico), quae quidem retro sunt, obliviscens, ad ea vero, quae sunt priora, extendens me ipsum, ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei in Christo Jesu . . . . Imitatores mei estote!" Dieser Spruch soll über une schwesen, wie jene Feuersause über dem Volke, das auf unbestannten, wüsten Wegen zu seinem Ziele ging.

14. Juli.

3ch schreibe biefe Fortsetzung meines Briefes in Wien, wo ich feit gestern mit bem F. mich befinde, weil er seine Brufungen zu bestehen hat. 3ch muß Dir etwas Neues berichten. 3ch habe nun festgefest, meinen Bruder U. ju mir zu nehmen; die Urfache brauche ich Dir wohl nicht erft bekannt zu machen. Diefe Theilnahme an seinem Leben und Wohle hat ihn aus feinem Leichtfinne und aus feiner Gleichgültigkeit herausgeriffen, und mit festen, feurigen Ausdrücken hat er mir Erneuerung feines Thuns und Strebens versprochen. 3ch hoffe, daß es wirkt! Er hat Talent und Gefühle: er kann ein waderer Jungling werben. 3ch hatte ben Bunich, baß er mit Dir herabreisen konnte, boch die Sache läßt fich, wie naturlich, noch nicht bestimmen. Aber weit mehr noch muniche ich, daß Du ibn ju Dir in Deine Wohnung nahmeft; benn von dem, bei dem er wohnet, hangt die Entscheidung ab, ob er gerettet ift und gebeiht, ober ob er, zwischen zweien entgegengesetten Bolen schwankt und unsicher sich bewegt. Doch auch hierüber kann ich von Dir noch keine bestimmte Antwort erwarten, obgleich ich nicht im Minbeften zweifle, bag Du nach Wien kommen wirft. Der junge Bruder bes Sch. kommt wahrscheinlich auch herab, M. ftudiert hier die Medizin. Es muß Vielen auffallend werden, was denn etwa in Wien. sein mag, bas ba bie Leute so gewaltig, wie ein Inftinkt bie Bugvögel herbeizieht. Es ift wirklich zu hoffen, bag wir im fommenden Jahre recht strebend und thatig, beisammen leben werben, - wir Alte muffen vor ben Jungen uns vorwarts bewegen - bie Jungen fliegen une nach, fo bag wir eine geiftige Gemeinschaft bekommen, wie die Spartaner eine friegerische hatten. R. ift voll freudiger Thatfraft, und ich glaube, Gott hat uns an ihm den Sofrates gegeben, mit dem er auffallende Mehnlichfeit hat; benn wie Jener ift er ein außerft re-

ligiöser Mann, wie Jener, — bekämpft er die Sophisten mit Dialektik, — wie Jener, sucht er junge Leute blos wie ein maientinos zu erregen und zu fordern, - wie Jener, verschmäht er allen Gelberwerb, - wie Jener, lebt er ohne Ehrenftellen, ohne schöne Gewande, ohne Geldbequemlichkeit. Bohl mangelt ihm ienes Allgemeine, das den Sofrates mit allen Menschen, jungen und alten, Frauen und Mannern, so schon verband; aber erftens fennen wir ben Sotrates nur aus Schriften, wo man bas Fremdartige meistens ausläßt, bann lebte Sofrates in einer andern Welt, endlich muß man gesteben, daß R. viel zahmer und liebevoller geworben. Dann war auch Sokrates in frühern Jahren ein biffiger Mann und Jungling, so daß felbst Zenon und Barmenides über ihn einmal unwillig geworden find. — Sei geduldig in Deinen Brüfungen und bente, daß Beschwerden heilsam find, und trofte Dich mit ber schönen Zeit, in die Du nun bald wirft binübertreten. Bertraue auf Gott, ber fo offenbar Alles ju Deinem Besten leitet . . . Lebe wohl! Dein Freund Flir.

Wien, ben 17. Juli 1829.

Innigft geliebter Freund!

Mit einem so bangen und schaubervollen Gefühle habe ich Deinen Brief gelesen, daß ich es weder nennen noch beschreiben kann. D mein Gott! wie danke ich dir fur folche Hülfe, die du meinem geliebtesten Freunde gebracht! Und meinst Du, bas sei ein leerer Zufall gewesen ? Du meinst es ficher nicht und auch ich nicht! Denn wie bas Sichtbare ein Abbild bes Unfichtbaren, fo hat auch Manches im außeren Leben tieferen Sinn und weitere Deutung. Diefer Gebanke ift mir vielleicht an dem Tage, wo Dir jener Borfall begeg= nete, burch bie Lefung bes Ezechiel in bie Seele eingeprägt worden. Sieh', wie Vetrus fankft Du unter in ben Baffern: da wandelte der Erlöser über die Wellen einher, und reichte Dir die Hand, mit dem Worte: oliyomiore! Denn ich benke mir manchmal, bag Du zu wenig auf Gott vertraueft. Denn Du baft immer und immer bas Auge auf Deinen Fehlern: plage Dich nicht fo gewaltig! "Der Gerechte, fpricht ber Erlofer, fehlet bes Tages fiebenmal." Dem Reblen und Ral-

len find wir unterworfen, fo lange, bis wir einfehen, bag wir durch uns nichts vermögen. Die Kehler follen uns mit Reue fullen; ift man aber mit feinem Gewiffen zu angftlich. fo wird man ein geistiger Spochondrift. Denn auch biefe schauen nicht barauf, daß fie Leben im gangen Leibe noch tragen und Barme burch alle Abern ftromet, burch welchen Bebanten fie erfreuet und völlig erfrischt werden mußten, sondern fie schauen auf das Kleinlichte, zählen die Bulse, fühlen bas Berg mallen, beobachten die Verdauung, und mas etwa fonft noch in der Mafrobiotif ftehen mag. nimm mir eine fo grelle Sprache nicht übel. — ich muß einmal über Dich berfallen und Dir Deine Rlagen ftopfen. Nimm meine Rebe fo auf, wie fie mir aus bem Bergen fam, - benn bei Gott, fie ift mahr! Dente Du an die Gnade Gottes, die Dich bis= ber fo wunderbar erzog, und regierte und fei getroft, daß fie auch in Zukunft Dasselbe thun wird. Der Gedanke, meine ich, foll Dir gegenwärtiger sein, als die Zahl und Art und Beife Deiner Gebrechen. Die Fehler follen untergeben, gerfcmelgen im Reuer bes beiligen Geiftes. Dem gib Dich bin. in bem follft Du frohloden, nicht immer in Dir trauern. Sieh', bas wollte Dir Gott vielleicht ju erkennen geben. ließ Dich unterfinken, bis an die grauenvolle Rabe bes Tobes bringen, um Dich auf eine auffallend wunderbare Beise zu retten, damit Du erkennest, wer Dein Erhalter ift und auf wen Du somit zu schauen und zu vertrauen haft! "Wenn Gott mit une, wer wider une?" Bielleicht mir felber? Bie, fonnen wir Gott widerstehen? Wenn aber auch wir nicht widerstehen können und Niemand widerstehen kann, was ergibt fich bann? "Gott wirfet!" Darum, welch' ein Gefühl foll in une größer fein, ale bas bes Glaubene, bes Bertrauens, ber Freude? Wenn wir fühlen, daß uns die Gnade Bottes. ergriffen hat, mas foll uns ba noch erschreden? Sonft find wir wie jene alte Sarah, welcher geantwortet wurde: "Ift bei Gott Etwas wunderbar?" Warum war benn biefe fo lange unfruchtbar? Daß sie erfenne, wer über Alles regiere und Alles wirke. Aber ohne Zweifel hat fie, nach jenen Worten, fester auf Gott vertrauet, benn mit jenen Worten war schon die Befruchtung in ihr. Sieh', wir waren auch feit langer Zeit unfruchtbar, seit wir aber ben Ruf, die Rede bes himmlischen Engels vernommen, find wir eynouves gewore

ben; und sind wir das, so wird auch ber Tag ber Geburt kommen, wo, wie ein Sohn ber Verheißung, ein frisches und reines Leben aus uns hervorgehen wird. "Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis". Dieser Ruf, dieser Gesang erscholl in den Lüsten über der Gedurt des Erlösers, darum, weil er und Friede und Freude gedracht; sowie er nach seiner Auserstehung sprach: "Der Friede sei mit euch!" — Davon meine ich nun, ist es genug, denn bei Dir braucht es nichts weiter, als einen Wink, den ein Freund dem anderen schuldig ist. —

3ch bin heute noch in ber Stadt, werbe aber in Giner Stunde von hinnen wandern — hinaus auf die Hügel von Baben! D. wie ich nach Dir mich fehne! Doch was nicht ift, foll nicht lange die Seele binden, - hat doch schon ber alte Prometheus gefagt, mas nothwendig, bas foll man ertragen. Schreibe mir noch einmal, wenn auch nur einige Zeilen: wie es Dir geht und wann Du nach Saufe kommft. Beh' bann mit Rlugheit die Bemuther ber Deinen an, baß Du zu uns herab kommeft. — 3ch habe heute meine Bittschrift nach Briren gesendet (um Aufnahme in die Theologie), an ben Ratecheten Doblander, ber mir fie bann bem Confiftorium überreichen wird. — Der Auffan Chuenn's (B.'s Refrolog) wird in Tirol schwerlich erscheinen; benn ba Schuler schon feit vier Wochen aus weder mitgetheilten noch errathbaren Urfachen benfelben zurudhielt, fo ging geftern ein Brief von Chueny an ihn ab, mit ber peremtorischen Forderung, entweber binnen 8 Tagen in die Zeitung einzurücken ober an meinen Bruder abzugeben. . . . .

3ch umarme Dich! Dein Freund Flir.

Baben, am 30. August 1829. Mein geliebtefter Freund!

Ueber die Alpen hinab konnte der Brief nicht mehr kommen, weil ich nicht sicher war, ob er Dich treffen werde. Dafür soll er Dich also an der Schwelle Deiner Heimat, statt meiner, begrüßen. Bald aber, wenn es der Wille Gottes ist, werde ich Dich selber grüßen und an meine Brust drücken! Wie mir auch sonst die Zeit immer zu schnelle davon slieht, so geht sie mir doch diesmal zu langsam, denn ich erwarte

Deine Ankunft mit drängender Sehnsucht, und zwar vor Allem der Freundschaft wegen, die ich seit Langem zu Dir trage, dann aber auch wegen manchem Underen, bas feit unferer Erennung eingetreten. Bas bieß aber fei, will ich jest nicht auseinanderlegen, benn, so wir nicht jusammenkommen, waren es leere Worte; — kommen wir aber zusammen, so wird's bie lebendige Stimme beffer als die Buchftaben fagen. — Daß wir aber wirklich uns nach furger Beit feben, fagt mir eine innere Stimme, aber ich weiß nicht, ob diese nur die Stimme des Verlangens ift, oder der Erkenntniß, oder beider zugleich. Denn ich meine aus ben Umftanben, die schon gegeben find, das Folgende vorherzusehen — sowohl von Seite Deines Baters, als von der Deinigen. Ich nehme aber deßhalb nicht die vorangehenden Umstände als die Ursache des Erfolges an, benn ba wurde ich ben Fehler Derjenigen erleiben, Die bas Erschaffene als die Ursache bes Erschaffenen ausgeben. Denn es kommt vor Dem, ber bas Wefen bauchschaut und pruft, nicht barauf an, wie ein Jedes geschieht, sondern mas geschieht. Gottlofigfeit ift Gottlofigfeit, ob fie nun ba ober dort, so oder anders sich zeige. — 3ch denke mir also, wie alles Gewordene und Werdende, so beruhet auch jede Begeben= heit in Gott, mit ihrem Anfange und Ende. Obgleich beim Unfange ber Begebenheit die ganze Begebenheit noch nicht da ist, so ist doch schon die ganze Begebenheit in ber Borherbeftimmung in Gott; ber Unfang ber Begebenheit ift bemnach nicht als die Urfache ber Begebenheit anzusehen, sondern die göttliche Borherbestimmung, in welcher die ganze Begebenheit, somit auch ihr Anfang, beruhet. — Der Anfang geht also aus bem Gangen hervor und ift im Sinne bes Bangen entworfen. — Eben beghalb trägt ber Unfang mehr oder minder klare Rennzeichen des Folgenden an fich: Hiero= glyphen des göttlichen Willens, der das Ganze schon gemacht hat, ehevor es da ift. — Auf diese Weise nun hoffe ich aus der Betrachtung des Anfanges das Ende und erwarte, daß Er, der die Sache schon so gestellt, sie auch so ausführen werde. Wenn ich Dich also vor mir sehen, wenn ich Dich, o mein Bruder, umarmen werde, fo will ich dieß nicht als einen gunftigen Bufall bes ordnunglofen Getriebes, ober als das nothwendige Ergebniß aus dem Zusammenftoß geeigneter Umftande annehmen, sondern als eine Gabe des alleswirfen-Dr. M. Blir, Briefe. I.

ben, allebordnenben, allgegenwärtigen, lebenbigen Gottes! Darum wollen wir auch diefem die erfte Freude unferer Busammenkunft als Dank jum Opfer bringen, und so bann bas Beisammenleben, mit Seiner Gnabe einrichten, baß es, wie es aus Seinem Willen gefommen, fo nun auf benfelben zuruck sich beziehe und blos in ihm beruhe. — Wenn wir aber Gott für Eines banken, so muffen wir ihm für Alles banken, weil fonft ber Dank fur bas Gine nicht möglich Denn nehmen wir Eines als Gabe Gottes an, fo mußen wir Alles dafür annehmen, weil, wie ich, um Einmal zu benfen, überhaupt benfen muß, ebenfo Gott, um in Einem der Bewirfer ju fein, in Allem Bewirfer fein muß. Benn ich bemnach Alles als Gabe Gottes ansehe, und nicht für Alles banke, so muß ich entweber glauben, bag nicht alle Baben Gottes gut seien, wodurch bann ber geglaubte Gott wieber im Grunde geläugnet, und fomit wohl auch ber Dank gegen ihn aufgehoben wird. Ober ich betrachte alle feine Gaben als gut, und banke boch nicht für alle: so bin ich ein Undankbarer, und somit, als folcher, das Dankes nicht fabig; was ich Dank nenne, ift nichts, als ber Ausbruck ber Ergönung, die ich durch die Gabe bekomme, somit nichts weiter, als eine thierische Geberde. — Wenn dieß aber so fich verhalt, so sehen wir auch, wie wir uns zu halten und zu be= tragen haben, wenn unsere Soffnung nicht verwirklicht wird, und unfere Aussicht in's Leere ging. Denn wie es, wenn Du nach Wien kommft, Gottes Wille ift, ebenfo ift es berfelbe, wenn Dir biefer Weg vor Deinen Füßen abgebrochen wird und verschwindet.

Er ist damit nicht gesagt, daß wir uns hier, gerade wie dort, erfreuen mussen: εστι (γαρ) σωμα ψυχικον, και εστι σωμα πνευματικον . . . αλλ' ε πρωτον το πνευματικον, αλλα το ψυχικον, επειτα το πνευματικον. Denn weil unser Körper noch nicht geistig, sondern thierisch ist, so sträubt er sich gegen das Geistige, wenn es ihm entgegen wirst. Kämest Du, so hätte Alles an uns seine Freude; kommst Du nicht, so ist uns ein Leid auferlegt. Gott will, daß dies Leid uns zustoße; er will, daß wir es als Leid emp sinden, (benn wie wäre es sonst ein Leid?) Er will aber auch, daß wir das Leid, wie die Freude, als Seine Schickung annehmen, und für das Ueble, wie sür das Angenehme dans

fen, daß wir in der Freude dort, und hier in der Trauer uns freuen. Das allein ift ber Unterschied; und eben baburch unterscheidet sich ber Chrift vom Stoifer in bem Betragen in Leiden und Freuden. - Wohl ift es schwer, dem Borbilde der Martyrer, die mitten unter den Qualen Lobgefänge anstimmten, auch nur im Rleinen und fernehin zu folgen. Aber ein Jeder thue da das Seine, wo er steht, und Gott nimmt mit gleicher Onabe bas fleine Opfer bes Urmen und bas große bes Reichen an. Denn Gott forbert bie Werte nach den Kräften; wenn wir aber die Kräfte haben, wie follten wir fo feig fein, über die Bollbringung ju jammern ? Denn wir jammern nicht über Unmöglichkeit, sondern über die Mühe, und geben eben baburch, nämlich durch die Klage, eine Anklage unserer Schulb. — Wie wir aber von biefer Seite aus fehen, daß die Singabe an Gott, in Leiben und Freuden und jedem Geschick, wenn auch schwer, doch burchaus und wefentlich, nicht unmöglich ift: fo ift boch auch and'rerfeits biefe Singabe nicht, wie Schelling in jungen Jahren geschrieben, ein Wert ohne Muth, ohne Rraft, ohne heldensinn, ohne Erhabenheit — nicht ein handhablich Spielwerk. Denn er meinte, wenn ich einmal annehme, Gott konne mir nichts als Gutes erweisen, so fei es eine leichte Sache, fich ihm hinzugeben. — Aber wodurch gibt er fich ber Gottheit hin? — Durch Ausrottung alles Bofen, jawohl burch Bertilgung feiner Ichheit, ba eben biefe, nach feiner eigenen Lebre, im Gegensate gegen Gott ein Bofes ift. Db nun aber dieß eben so leicht zu bewirken sei, als zu sagen, mag er felber zusehen; ich aber meine, die Singabe an den guten Gott fei das Erhabenfte im gangen Leben, ber Grund und Sinn bes Lebens, wenn es mahr ift, was Augustinus ichreibt, daß une nämlich Gott für fich geschaffen hat, sowie auch Sa= lomo fagt: Bott habe Alles um Seiner felbft willen gemacht, auch den Gottlosen zum bösen Tage. Doch nun will ich enden . . . .

Das Schickfal des Auffages (von Chueny) hast Du ohne Zweifel schon erfahren. Sch. schrieb an Enk: der Auffag rieche nach Schlegel und Abam Müller, d. h. nach Pietismus; es wundere ihn, daß die bessern Köpfe der jungen Landsmänner in Wien eine so schiefe Richtung nähmen, — der Aufsag tönne somit nicht aufgenommen werden! . . . .

# Baben, ben 12. September 1829. Innigft geliebter Freund!

Schon war ich bekummert, das Dein geraumes Stillschweigen etwa von einer Krankheit herrühre. Doch Gott sei Dank, von der Seite bin ich beruhigt. Aber dafür haft Du mir eine andere Rranfheit entbedt, die weit gefährlicher ift, als irgend eine am Leibe; benn burch biefe ift nur bas vergangliche Dasein, burch jene aber bas unfterbliche Leben bebroht. — Ich bin zwar um dieses bei Dir nicht bekummert; benn ich kann nicht zweifeln, daß Du Einer von Denen bift, die Gott sich erkoren. Darum bin ich im Innersten wohl ruhig, wie Chriftus, ba er boch mußte, Lazarus fei bem Tobe nahe. Denn bei den Sohnen des Lebens ift feine Rranfheit, ja wohl der Tod felber nicht zum Tode. -- Aber wenn bas ift, wie fage ich bann, bag Deine Rrankheit fo gefährlich fei und Dein unsterblich Leben bedrohe? — Die Krankheit als diese wirkt und webt den Tod, und wenn ich diesen nicht fürchte, fo kommt es nicht aus der Rleinheit bes Uebels, fon= bern aus der Ueberschwenglichkeit ber Sulfe. - Doch wir sollen, wie über die Hulfe uns freuen, so über das Uebel trauern, je nachdem bieses zugegen ift, ober jene. — Ob Du aber jest noch in Deinem Uebel niedergehalten bift, weiß ich nicht; ich, als ein furzsichtiger Mensch muß aus dem urtheilen, was vorliegt. Darum, wenn Du auch fcon frei ge= worden, fo bift Du boch mir noch ein jum Tobe Rranker und ein Gefangener Deiner Schwachheit. — Denn was ich denke, das rede ich; darum bin und heiße ich Dein Freund. - 3th sage Dir also, Du scheinest mir an einer argen Rrantbeit zu leiden. - Wie fo? - Du erkennest ohne 3meifel wohl felber, wie fo; aber ich will es wiederholen. -

Vor Allem einmal haft Du viel zu wenig Zuversicht zu Gott, dem Besitzer, Geber und Beherrscher alles Lebens. Wer hat Deinen Leib so geordnet und gebildet? Etwa Deine Mutter? oder geheime Kräfte des Mutterleibes? Das schiene mir unsinnig; mir bleibt kein gesunder Gedanke hierüber übrig, als daß ihn Gott, wie am Ansange aus irdischen Stoffen, so nun aus den mutterlichen bildet. Schaue also nur Deinen Leib an, und Du hast ein sichtbares Zeichen der wirkenden Gottheit. Wie aber das leibliche Wesen von Gott be-

wirkt wird, fo muß ihn bas geiftige mit unabweisbarem Drange als seinen Bater und Herrn, als fein Sochstes und All' erfennen und anbeten: — Wenn bemnach bas gange Leben des Menschen, sein leibliches und geiftiges so in Gott beruht, mare es nicht verwegen, wenn wir das Eine ober das andere oder beide von ihm abziehen, und als unfer Werk und Eigenthum betrachten? - Du machft es aber fo mit bem Borfage, Briefter ju merben. Denn Du betrachteft ihn als Dein Werk, bas, wie aus verganglichen Empfindungen entsvrungen, so auch wieber als ein verganglich Bilb, verschwinden fann. Wenn Du aber folche Lebensereigniffe als Dein Werk ansiehst, so kannst Du bas ganze Leben als nichts Weiteres betrachten. Denn was haft Du, folange Du athmeft. mit folder Barme empfunden? wovon haft Du jemals eine folche Kraft, eine folche Beihe bekommen? — Das Du aber bies Ergebniß als Dein Werk anschauest, folgt baraus, weil Du es aufheben, oder wenigstens manten laffest. - Denn betrachteft Du es als Wert bes gottlichen Willens, fo bleibt und besteht es als unerschütterlich und unberührbar. Wie ber Borfas von Gott gegeben, wird auch die Erfüllung desselben zuversichtlich von ihm erwartet. Ober meinst Du, Gott sepe in's Leere und baue in bas Nichts? — Du haft es wie Mofes, ber wegen feiner Mangel bem Rufe Jehovas nicht gehorchen wollte; nicht aber wie David, ber noch jung und waffenlos, im Ramen Gottes bem Riefen entgegenschritt. Beift Du nicht, wie Gott bas heer Gibeons geschwächt und verkleinert hat, bamit man erfenne, ber Sieg fei nicht bas Werf Israels, fondern Jehova's? Weißt Du nicht, daß ber Erlöser so arme unverständige Fischer zu ben Verkundern seiner Erlösung und zu Lehrern der Weisen eingesett hat. damit man erkenne, es wirke Gott, und nicht ein Mensch? Sieh', so bienet vielleicht Deine Schwachheit gerade bazu, daß Du das nun folgende Leben nicht als Folge Deines Thuns, fondern als unmittelbare Onabe und Gabe Gottes anschaueft. - Ober meinest Du auch von Dir, was Betrus von unreinen Thieren? meinest Du nämlich, Du seiest ungeweihet, weil Du voll Gebrechen bift? Aber hore bie Worte Gottes, Die bem Betrus gnriefen: "Salte nicht fur unrein, mas Gott geheiligt!" Du fiehst also, wie Du gang gegen ben Geift ber bl. Schrift handelft, wenn Du wegen Deiner Mängel den Beruf

aufgeben willft, und für unmöglich betrachteft. Derte Dir, was Baulus von Abraham an die Römer schreibt: μη ασθενησας τη πιστι, ε κατενοησε το έαυτε σωμα ηδη verexoqueror ic.; ja felbst bei der Ausstreckung des Schlacht= meffere auf seinen Eingebornen glaubte er noch, bag er Stammvater vieler Bolfer fein werbe. Lies ben Brief an die Römer: es ift barin ber Glaube lebendig und in feiner Tiefe bargeftellt; benn ohne Zweifel erftarft baran Dein Glaube, ber die Grundlage bes geiftigen Lebens ift. — Ein anderer Kehler in Dir ift bann bieß, daß Du nicht versteheft, auf Birflichfeit bes lebens zu tommen. Denn Du meineft. man muße auf jebe Empfindung ichauen - aus bie= fen bestehe das Leben. Ergeben fich gute und warme Emvfindungen, fo fei auch bas Leben alfo; im Begentheile nichtig und lau. Aber wenn Du barnach gehen willft, fo wirft Du bald wie jener aanptische Fabelkonig fein, in fater Berwandlung begriffen, ohne fichere, bleibende Geftalt, weber Dir, noch Andern erkennbar. — Ja, man foll auf die Empfindungen schauen, aber nicht jede als Herrscherin bes Lebens anfehen, und bas Leben barnach benennen und beurtheilen. Denn sonft verschlingen die Kinder ihre Mutter, Die Empfinbungen bie Seele; bas Einzelne verzehrt bas Gange, bas Leben gertheilt fich in Gahrung. Denn es foll Gines in uns fein und bleiben, und dieß foll herrschen. Run wirkt dieß aber nur hie und ba mit voller Rraft und Barme, wo es bann freilich, wie die Schlange bes Mofes die Schlangen ber Zauberer. die übrigen Empfindungen durch seine Glut verschlingt und Aber dies Eine ist nicht abwesend! wenn es auch nicht so wirkt; benn wenn es nicht als Feuer an's Berg glubt, fo spricht es als Wort an unsere Erkenntnis, und förbert, daß wir nicht aus Luft nach Seligkeit das Gute üben, sondern auch beshalb allein, weil bas Gute gut ift. Im Thomas von Rempis finden wir vorzüglich biefen Austand dargestellt, wie Gott durch Warme und Kalte, burch Begeisterung und Lauigkeit, burch bas Feuer ber Gnabe und burch scheinbare Berlaffung feine Ausermablten jum Biele führt. Glaube barum, wenn Du vom Briefterthume nicht fo. wie zuerft, ergriffen bift, ja nicht, es fei aus Dir ber Borfas verschwunden: er muß ja nicht immer wie eine Reuerfaule vor Dir schweben, sonbern fann auch als eine bammennbe Wolke vor Dir einherziehen. Sei also in Zukunft standhafter, und nicht, wie der Wind, heute dahin geblasen, und morgen dorthin. Laß Dein Gefühl nicht so überhandnehmen, daß es Dich überwältigt, und Deine Vorsähe, wie Spreu in das Leere streut. Bitte Gott um seine Gnade, daß er Dir Stärke versleihe! . . . .

W. ist jest auf gutem Wege: er hat mir vor einigen Tagen geschrieben, er wolle nun ernstlich leben, und mäßig und christlich sein. Denn die Religion dränge sich ihm unadweisdar an's Herz. Gegen Dich ist er gut und freundslich gestimmt: ich zweiste nicht, daß wir Vier in diesem Jahre gut auskommen werden . . Lebe nun wohl. — Laß Dich etwa durch Deinen vorigen Wankelmuth nicht in einen neuen stürzen! Denke, es sei vorüber — und lebe nun im Neuen. Denn die Reue ist oft das größte Hinderniß zum Fortschritt. Ich umarme Dich! Dein Freund Al. Flir.

### Ifchl, am 3. September 1830. Innigft geliebter Freund!

Dein und meines Brubers Schreiben habe ich geftern erhalten. Meiner Sehnsucht nach hatte Dein Brieflein wohl größer fein können, doch es werden in Dir hinwieder Urfachen fein, warum es nicht größer war. Aber wie ich nach einem größeren Briefe von Dir mich fehnte, eben so will ich Dir auch einen größeren schreiben. Denn ich liebe Dich, mein ewig theurer Freund, und werde beffer und edler, wah= rend ich an Dich benke und zu Dir rebe — nicht nach bem Tafte des Berftandes, sondern nach dem Drange und Triebe bes Cemuthes. Ich werfe Dir baburch nicht Mangel an Liebe zu mir vor, benn es kann sein, daß Du, obgleich Du mich eben fo innig liebeft, bennoch weber Luft noch Grunde haft, Bieles zu reben. — Doch wie furz Du Deine Borte auch gefaßt, so entnehme ich boch baraus bas Wesen Deines jetigen Buftandes. Du fchreibft, es brange Dich immer mehr jut Erkenntniß hinaus, bag bas blos Naturliche nicht ausreiche. Nun weiß ich wohl, daß Du damit eigentlich fagen willft, ein Leben, das nicht enthält all' das Heilige der Offenbarung und Erlosung Gottes, sei im Grunde leer, und es gehre

in ihm ein hungernbes, nimmer ftilles Sehnes. Darauf einmal antworte ich dieß: Ein Leben, bas ber Offenbarung und Erlösung gang entfremdet ift, bas ift wohl im Grunde leer — ift hohl und wesenlos; aber ein Leben, bas bar= nach fich sehnend aufschließt und nichts will, als dieses, ift vor Gottes Urtheil, und vor unf'res Geiftes Urtheil - bem Befen nach bei bem, ber all' das hehre schon hat. Ja, wenn er sein Leid recht schön und edel trägt, wer weiß, ob ein Solcher nicht noch beffer beftehen wird, als Mancher, ber allen Glau= ben hat und alle Erkenntniß! "Selig find die Trauernden, ben fie merben getroftet merben." Wahrlich ein folches Leben ift mir bem Eows im "συμποσιον" vergleichbar, welcher auch vom weifen Beibe als Einer aufgestellt wirb, ber bas Gute und Schone nicht hat, aber immer barnach fich sehnet und immer es liebt; und in die Reihe ber himmlischen wird er beghalb gezählt und ein großer Damon genannt. - D Freund, bie Unschauung ber lichten, schönen, ewigen Bahrheit fann uns nicht entgehen, wenn wir nur aus Innerem beraus barnach streben; schauen wir hienieden sie nicht, und ift dieß unser Erbenleid, daß wir fie hienieden nicht schauen, so wird fie jenseits ben Schleier von fich nehmen, und fich zeigen unferm entzudten, faunenden Beifte! Denn ba wir einmal leben burch Gott, so werben wir ewig leben burch Gott, und wenn wir das Bose meiden und ausrotten von uns, o so werden wir felig — entweder schon hier, sonft aber ganz gewiß bort broben - ober wo es fein mag! -

Nun kehre ich zu Deinen Worten zurud. Nachdem Du Obiges gesagt hast, so sebest Du hinzu: "Wie Du aber das Leben handhaben sollest, um dieses Hohle auszusüllen, wissest Du noch nicht." — Geliebter Freund, strebten wir nach endlicher Erkenntniß, nach Menschenersindung, so wüßten wir bald, wie die Erlangung davon zu erwirken. Jenes Wissen aber, das wir suchen, ist ein Wissen ganz anderer Art: ein Wissen, das wir, vermöge seiner Wesenheit, in uns schon bestigen, aber nur dessen noch nicht bewußt sind. Ganz andere war'es, wenn es ungewiß ware, ob es ein Wissen von dem, was von dem Christen geglaubt wird, gebe; aber weil ein solches Wissen möglich ift, so ist es schon in uns. — Wieder eine andere Frage ist, ob aber dies in uns verborgene Wissen schon hier, oder erst dort offenbar werden kann? Aber

es ift geradezu gar kein Grund, warum es nicht ichon bier möglich fein follte, wenn wir nur bie Bedingungen erfüllen, welche der Entwidelung jenes Wiffens vorangehen. Der hl. Baulus macht beutlich und oft ben Unterschied zwischen dem Glauben und dem Wiffen, und den Ephefiern schreibt er, fie follen ja recht bahin streben, bas Wiffen ber Offenbarung noch zu bekommen, und er spricht von diesem Wissen wie von einem Sellsehen burch Gott. - Es mag fein, ja es muß fein, daß diefe Wahrheiten, weil fie, bei aller Tiefe, doch die Gefete bes Verstandes in sich ausbruden, und bag baber selbst ber Berstand mit ihnen in Eintracht kommt, ich meine die Reflexion allein, ohne Ideen. Und ich fürchte, daß die Gelehrten, welche mit der Vereinigung der Philosophie und Religion fich abgeben, großentheils nur eine folche Berftandes= formelei auffuchen, welche aber nicht die lebendige Erkenntniß, sondern nur eine Form davon ist, so wenig die geometrische Figur ber Korper felber ift, beffen Umriffe fie bezeichnet. Dann als ich neulich in Salgburg war, ging ich mit biefer Frage, ob und wie denn Glauben in Wiffen fich wandle, jum bekannten Herrn Th., aber er that fo gelehrt, daß ich feine Berficherung, als habe er es ichon babin gebracht, nur insoweit glaube, baf er etwa bie Uebereinstimmung bee Berftandes bamit nachgewiesen bat. Den Beweis felber lebnte er ab, und verwies mich an seine Werke und an einige Anbere. Doch ich bin fest überzeugt, daß wir das Wiffen, das wir suchen, nur durch Gott bekommen können, sowie über= haupt die Ideen nur von Gott erhalten werden. Ein solches Biffen ift eine stille Offenbarung Gottes. — Wohlan benn, Gott sei unser Lehrer! Gott, ber mit solcher Gewalt uns zum Briefterthum brangte, wird uns barin erhalten; Gott, ber einft ben Glauben fo warm gegeben, wird auch bas Weitere verleihen! Ja, wir find jest nicht ohne Glauben, benn ich rufe mit Petrus: Berr, beine Worte find Worte bes Lebens! Es ift Alles mahr! es muß mahr fein, weil Er es gesagt hat! bas glaube ich, und Du glaubst es auch. -Das Erfennen bes Wahren aber scheinet mir in leisem Bachfen zu fein, fo, baß ich freudig in die kommende Zeit, die Gott gibt, hineinlebe. — O benke, wie selig wird unser Leben sein, wenn es in uns Licht geworden! Aber laß uns tugendhaft, rein, gottergeben, kindlich leben; benn fonft

find wir nicht, wie Paulus, ein oxevos enz exdopns. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, sei mit uns und starke und! . . . . Flir Al.

? ben 9. September 1830.

#### Mein geliebter Freund in Chrifto!

Erstaune nicht über diesen ungewöhnlichen Gruß, ober ja, — erstaune, benn Du fiehest baraus wohl, baß etwas Reues in mir geschehen, und ich jest Alles, was ich habe, nur in Chrifto haben will, also auch Dich, meinen Frennd, nur in Christo! Denn die lebendige Wahrheit hat mich alles Kinftern, wovon mein Inneres umschloffen war, nun befreiet, gleichwie Chriftus, ber Erlofer, gesprochen: "Die Bahrheit wird euch frei machen", und mit Samuels Mutter, welche aus einer Unfruchtbaren burch Gott in eine Fruchtbare verwandelt worden, finge ich; "Der herr tobtet und macht lebendig, führet in die Holle, und wieder heraus!" - Geftern, am Refte ber froben Geburt ber allerseligsten Jungfrau Maria, ließ mich Gott wieder hingehen jum Altare, und mich in die Reihe der Gläubigen stellen, und mich vereinen durch bas Bunber ber Communion mit Jefus Chriftus, meinem Gott und Erloser. Dieg berichte ich Dir aber, mein geliebter Freund, auf daß Dein Gram verschwinde, und Freude Dein ganges Wefen burchglube! und bag Du mit mir ben herrn Jefus ertenneft und ehreft, und ihm banteft fur bie Gnabe, die er uns erweiset! Nicht burch grübelndes Denken ging mir bie Erfenniniß auf, sondern durch Gebet und durch Hingabe meines Ich an ben Sohn Gottes. Eben aber weil es fich ba nicht um philosophisch Sinnen und Denken handelt, worin Selbstftanbigfeit herrschen muß, sondern um einen blogen Ausbrud bes Glaubens, fo nehme ich feinen Anftand, Dir bas, foviel es mit Worten gefchehen fann, mitzutheilen, wodurch ich so bin erfreuet worben. — Denke Dich hin zum heiligen Abendmable: Jefus Chriftus nimmt bas Brot und ben Bein und fegnet es, und fpricht: "Rehmet bin, und effet; bieß ift mein Fleisch; nehmet bin, und trinket, Dieg ift mein Blut." Die Junger fahen Jesum vor fich, und glaubten bennoch, baß fle ihn in sich aufgenommen. Jesus Christus ift wahrhaft bas Brot und wahrhaft ber Wein , "aber die Wotte, bie ich

ju euch gerebet, fprach er, find Geift und find Leben. Beift macht lebendig, bas Fleisch nüget nichts." - Wie ift alfo Jefu Christi wahrhaftes Senn in der Hostie und dann in uns zu benten ? - Rach bem Ausbrude ber Schrift felber ift Jesus Chriftus bas haupt, wir find bie' Glieber; bas Saupt fetet fich in die Glieder, aber auf eine lebenbige Weise, aber es settet fich wirklich barein, obgleich nicht fo, als wenn bas Saupt, insofern wir es feben und betaften. fich barein feste, benn bas bleibt auf feiner Stelle, oben an. So sest fich Christus, wo er will; aber eben dieses sich Sepen bes Chriftus in die Glieber ift ein Beleben und Rahren ber Glieder. Wie nun die Lebensfraft bes hauptes im haupte ift und ausgehet auf die Glieder, fo geht die leben bige Birklichkeit Jefu Chrifti über auf une; die Hoftie aber ift burch Jesus verwandelt in diese lebenbige Wirklichkeit, obgleich fie dasselbe Phanomen beibehalt, denn die leben= bige Wirklichkeit ift als folche fein Phanomen, und baber wird fie, als folche, auch fein Phanomen; benn infofern bas Brot diese lebendige Wirklichkeit Jesu Christi ift, ift es kein Phanomen, b. h. gar fein Brot mehr, fondern Jefus Chriftus. Bie aber Gott die Welt nicht zum Richterscheinenden macht. obgleich fie nur feine devaus ift, fo macht die lebendige Birflichkeit Jesu Chrifti bas Brot nicht zum Nichterscheinenben. obgleich es Er ift. Wie ift also bie Geniegung bes Reisches und Blutes Jesu Chrifti zu benken? Wie er selber fagte, auf eine geistige und lebendige Weise. Alles fann nicht erkannt werben, wenn nicht bas große Ginleben erkannt wird, nach bem Bilde bes Leibes mit bem Saupte. So ist bann auf eine lebendige Weise Jesus in uns, und wir in Ihm, — Er ift aber nicht in une ber Erscheinung nach, fondern feiner Wefens und Lebensfraft nach, alfo nicht fleifch lich in une, (bas Fleisch nüget nichts), sondern geiftig, lebenbig in und. Reine leere Luden bente man zwischen und und Jefus; benn Jefus, ber Gottmenfch erfullt mit fich, wie bas haupt ben gangen leib, fo bie gange Schöpfung; bie Communion aber ift die Setzung bes hauptes in die Glieder, und die Seyung der Glieder ins Haupt, d. h. die le= benbige Bereinigung bes Sauptes mit ben Gliebern. Und als Aft biefer mufteriofen Bereinigung ift von Jefus Chriftus bas Abendmahl eingesett; boch es heißt ba — Fleisch und

Blut, das balb für euch wird hingegeben werden, weil Jesus Christus hier das Haupt des leibenden und sterbenden Leibes ist. Das Haupt ist das an sich leidende, das wahrhaft Leisdende; alle Glieder leiden nur durch lebendige Theilnahme am Haupte. Jesus Christus ist also das Opfer, wir sind, wie nur Leidende und Sterbende durch Theilnahme an Ihm, so auch nur Opfer durch Ihn! In Ihm müssen wir leiden und sterben, an uns können wir es nicht, weil wir nur Gliesder sind; in Ihm werden wir auferstehen, und Seine Hertlichsfeit wird in dem Maße die unsrige werden, als Seine Opferung auch die unsere geworden.

Der Herr Jesus, & appryos the twos, nehme Dich auf in fein Leben, und ber beilige Geift lag Dich erfennen, bag Du aufgenommen bift in Jefus, in's Leben; ber Berr Jefus nehme une auf in fich, und verschließe une in sich, daß wir in. Ihm find und bleiben, und außer Ihm nichts mehr wiffen und haben; in Jefus Chriftus lag und leben und weben, in Jesus Christus lag uns einander lieben und Freunde fein, und Bruder, und Eine, wie wir Gine find mit dem haupte. Es lobe Alles ben großen, unendlichen Gott! es lobe Alles bie heiligste Dreieinigfeit! ben Bater, burch ben Alles existirt, ben Sohn, burch ben Alles wieber lebt, ben beiligen Beift, burch ben wir erfennen, daß wir burch ben Bater und burch ben Sohn find geschaffen worden, - burch Jenen, im Ausgang von Gott, burch Diefen, im Eingang in Gott! Der beilige Beift ift bas Licht, burch welches bas, mas bes Baters ift, in bas, was bes Sohnes ift, bie beiberfeitige Schöpfung, offenbar wird; der heilige Geift ift das Feuer, wodurch wir auch wieder ben Bater und ben Sohn lieben, die uns zuerft geliebt haben, und ihn, den hl. Beift felber, durch beffen Keuer wir lieben! Alles sind wir und haben wir durch die beilige Dreieinigkeit, hochgelobt in alle Ewigkeit! Amen.

Wien, am 17. Febr. 1831.. Innigft geliebter Freund!

Mit Sehnsucht habe ich auf Deinen Brief gewartet. Denn ich habe einen ungemeinen Trieb in mir, Lebenbiges zu sprechen und Lebenbiges zu horen, kurz, mit Andern in schöner

Gemeinschaft zu leben. - Run finde ich aber durch die Erfahrung, baf bie Meiften, mit benen ich hier umgehe, im Leben nicht fortschreiten, sondern in einer gewiffen Berftreuung, ohne Ernft, ohne Anstrengung ihre Tage zubringen. Und boch find fie noch weit die Beften, die man hier antreffen fann. -Deinen Umgang mit ihnen abbrechen, bas will ich nicht; erftlich weil fie das erbittern mußte und nicht erwunschte Kolgen haben murbe; bann, weil ich wenigstens nach Rraft und Möglichkeit, fo lange ich bei ihnen bin, veredelnd auf fie einwirken will. — 3ch fuche baher mein Verhaltniß zu ihnen lebendig zu handhaben, wenn auch ber Erfolg meinem Bemuben nicht entsprechen follte; aber eben weil fie nicht felbft lebendig thun und leben, weil fie mehr de potentia aut und ebel und tuchtig find, ale de actu, fo ift unfer Berhaltniß fein gleiches. Es geht mir baber wie bem Abam im Barabiefe, ber fich nach einem ihm gleichen Befchopfe fehnte. Es wird Dir nun flar fein, warum ich Dein Schreiben mit besonderer Sehnsucht erwartete. — Dein Brief selber nun fommt mir vor, als wenn Du schon ein ausgemachter Diplos matifer, ober Publizift, ober wie ich Dich benamfen foll, mareft und als — folcher ihn geschrieben hattest. Denn schweigend vom eigenen Herzen, schweigend von Deinen Privatverhaltniffen, schaueft Du in bas weite, vielbewegte Leben hinaus, und laffest barüber aus bem adyton bes Innern Deine Stimme ertonen. - Ich aber hore Dir zu, und ermage im Gemuthe Deine Worte, und betrachte Dich, - und will Dir nun barauf erwiebern, mas mein Wesen mir vorgibt. -

Daß Du bie &.... er Geschichte richtig in's Auge sastest und Deine Ansicht vor die rechte Stelle brachtest, freuet mich zweisach. Erstlich, weil die Unruhen nun zu Ende sind, welche, obgleich aus Kleinem und Privatspannungen entstanden, bei dem blinden und impetuösen Wesen der Menschen, sicher sich immer vermehrt, und weiß Gott, wie weit um sich gegriffen, weiß Gott — welche Folgen gehabt hätten. Ich habe vor gewaltthätigen Revolutionen einen innerlichen Abscheu. Denn es ist schaubervoll, den Kurst und das Volk, die in so innigem, so heiligem, so bedeutungsvollem Verdande stehen, wie Sonne und Planeten, in gewaltsamer Spaltung und Veseindung zu sehen. Dem Erkenner des Wesens des Staates muß dieß ebenso grausig sein, als wenn im Hause Streit und

blutiger Kampf — ja Todeskampf — zwischen Bater und Sohn entsteht. Der berühmte Erasmus von Rotterbam mar von der Beiligfeit der Berbindung zwischen Fürft und Bolf fo durchdrungen, daß er eine Emporung in feinem Kalle für erlaubt hielt. Diefer Unficht bin ich nicht; wohl aber meine ich, ein Bolf foll bas Meußerfte eber versuchen, bevor es fich emport. Daber bin ich mit ben Bolen auch barin unzufrieden, und ich zweifle nicht, daß ihre That furchtbar gefühnet wird; aber auch ber Czar verdient eine Suhne, und wer weiß, mas die Zeiten entrollen. Denn bas Bofe wird burchaus auch ichon in biefem Leben bestraft, mas am fichtbarften wird, wenn das Bofe ein hiftorisches ift. (Hiftorisch ift mir, mas ber Siftorie angehört.) Denn bas Bofe bat ja nothwendig seine Folge auf ben Beift, oder auf Beift und Körper zugleich. Der nothwendig baraus entstehende Buftand ift die Strafe, und ich weiß nicht, ob man im Beiftigen an eine andere Bestrafung ju benten hat. Doch ich fame balb borthin, wohin ich jest nicht will.

Zweitens bann freue ich mich, weil Du Gelegenbeit hattest, diese That in thun, die Dich der Regierung und dem Bolfe empfehlen muß. Wenn es wirklich bazu kommt, baß Du jum gandtagebeputirten gewählt wirft, fo eröffnet fich ein herrlich Leben für Dich! — Wenn aber auch dieß Dir nicht vergonnt fein follte, so ift Dir boch ber Weg, vieles Gute au begründen, nicht verschloffen. Denn haft Du nicht besonders wichtige Unfichten jum Wohle bes Landes, so ift Deine Reprafentation von feiner Bedeutung; haft Du aber folche Un= fichten, so wird es der Regierung, oder zuerst einmal einem hohen Beamten willfommen fein, wenn bu im Stillen und bescheiden Deine Mittheilungen machft. Denn bei einer wohlwollenden Regierung fann jeder Staatsburger, ja mohl Jeder überhaupt, wenn er fraft seiner Natur und Erfahrung befähigt ift, faktisch - ein Bertreter bes Bolkes, faktisch - ein Rath fein. Die Meiften meinen, eben bies schöne Borrecht fei in allen gandern benommen, wo feine freie Breffe fei. Aber, vorausgesett, daß die Regierung eine wohlwollende ift, bin ich fest überzeugt, daß hiezu die freie Breffe nicht notbig ift. Denn ber hauptgrundsat ber Cenfur ift mohl, alle Opposition gegen Staat und Religion zu hindern, weil fonft bie Burbe Beiber, und nur ju oft auch ber Friede gefährdet wird. -

Ift aber die Opposition eine evident weise, und wird sie der Regierung freundlich und im Stillen gemacht, fo muß bie Regierling, wenn fie nicht ftarrfinnig ift, biefelbe respettiren und mit Dank aufnehmen. Die Neuerung geht bann von ber Regierung felbft aus, welches eben ber rechte Entwicklungsgang ift. - Freilich wohl ift ber Urheber bes Guten bann nicht weit und breit bekannt und berühmt; aber ber Gute will das Gute, und sonft nichts. — 3ch bin nicht der Meinung, daß man wegen außern Berbaltniffen nicht tuchtig wirken fonne: es fehlt meift am Innern, aber die Schuld wird bann, wie Sallustius bemerkt, auf's Aeußere geschoben. "Das Genie bringt durch, wie Quedfilber", ift ber Spruch Rapoleons. Wenn Du baber im Bolitischen Dich hervorzuthun ftrebeft. fo fürchte nicht, daß Dir die Gelegenheit dazu fehlen werbe, aber fieh' ju, daß Du zuerft ein tuchtiger Bolitifer bift, daß Du die Bedürfniffe bes Landes burchschauest und die Mittel ber Abhulfe erkenneft. Aber Alles, mas Du ba vorbringen willft, muß evident fein. - Es ift doch etwas Begeifternbes in der Mannesfraft! Einfam wandelt er burch's stille Thal hin, und entwickelt und erzeugt Gedanken aus der Tiefe des Geistes, die den Zustand eines Volkes — vieler Völker ändern und neu gestalten können. Wer die Rraft in fich fühlt. ber ift bazu berufen! und wer ben Muth hat, bas Innere in's Aeußere hinzustellen, und die Art versteht, wie er dieß anzugehen hat, wird auch - mahrscheinlich - bas Gute bewertftelligen, und gelangt es, aus Mängeln ber anbern Seite, bennoch nicht, so ift es boch berrlich und wonnig, Gutes und Großes versucht und gewollt zu haben! -

Also sieh', Du Politiker, Dir gegenüber ware ich nun selbst balb einer geworden! — Doch nun will ich den ersten Theil Deines Briefes beantworten, und dann — Dieß und Jenes von mir selber noch beifügen. — Du sindest es unrecht, daß man das Christliche nicht auf die Bühne bringen oder vielmehr nicht darauf kommen lassen will. Es kommt darauf an, was das Christliche, das da vorgestellt werden soll, ist. Denn es würde srommen Gemüthern frevelhaft erscheinen, Dieß und Jenes auf der Bühne darzustellen. — Doch ich nahm darauf in der Tragödie schon große Rücksicht, indem mein Gemüth selber sich scheute, Manches zu sagen und darzustellen. — Sonst aber habe ich diese Unsicht: die Tras

gobie und Comobie muffen bem Bolte eine Lebensans schauung schaffen; je lebendiger bas Bolf, besto leichter ift es, ihm die Erzeugniffe bes Geiftes vorzuhalten. Doch zu Leich en reden — ift narrifch. Ich habe daher feine Luft, für biefes Bolf Etwas zu machen: weder Chriftliches, weil es ihnen schon gang fremb ift, noch Batriotisches, weil es nur beflatscht aber nicht gefühlt wird, nichts Schaubervolles aus ber munderbaren Geschichte bes Lebens, weil biefe Alltagsleute dafür keinen Sinn mehr haben. Wenn ich daher noch Tragodien mache, fo mache ich fie nicht fur bae Wiener Bublitum, fondern entweder für ein ander Bolt, oder gar - für eine andere Zeit. - Ift die Dichtungefraft in mir im Drang' und Trieb', so will ich sie nicht mit Gewalt verbruden, sondern mas leben und weben will, will ich leben und weben laffen. Die Schlechtigkeit des Publikums foll mich also nicht hindern, ben Geift schaffen und wirken ju laffen. - Anregender, begeisternder ware es wohl, wenn man vor ein tuchtig Bolf ein großartig Leben hinweisen könnte. Ich habe ein unabweisbares Streben, so zu wirken, daß es in die Gegenwart eingreife. Doch hoffe ich, dies mein Streben in Tyrol erfüllen zu können, weil dort weit minder Zerstreungen find, fomit weit mehr Ernft, mehr Eigenthumlichkeit, mehr Empfänglichkeit. Die Geiftlichen foll Geiftliches erweden und erfreuen, die Studenten — Freisinniges und Ideelles und jugendlich Rraftiges, bie Bauern Geschichten von ihren Thalen und Gauen. Also selbst im kleinen Lande — meine ich noch das Einzelne ansprechen zu muffen. — ob Etwas Alle erfreuen und begeistern fonnte, weiß ich nicht. Aber ich werde jenen alten Brauch ber alten Sanger, ber Barben, Rapfoben und Minnefanger nachahmen, - ich werbe nämlich meine Bedichte felber in freundlichen Rreifen, die fich freudig um mich schließen, vorsprechen in lebendiger Sprache. — Denn ich habe schon erfahren, wenn ich felber es thue, ergreift es Alle, begeistert es Alle; das Dunfle flare ich auf, die Rraft bes Gebankens bringt burch fraftige Sprache unwiderstehlich in's Gemuth — furz — ich lebe, wenn ich so rede, und es leben Die, welche mich hören. - Es ift mahr, fo ein Wirken ift nicht so weit, nicht so allgemein; — sei bem, wie ibm wolle — es ist ein Wirkliches, ein Lebendiges, und es ist mir nur leib, daß bas entzündete Keuer sobald wieder in vie Besta's heilige Flamme. — Gerade jest schreibe ich meine Anschauungen, die ich vom "Prometheus", einer Tragödie des Aeschylos habe, nieder, und werde dann die Schrift einer Gesellschaft von Walern und Bildhauern vorlesen, und sie das alte Leben, so weit es mir möglich, fühlen machen. — Das Schickal meiner Tragödie ist mir noch unbekannt; sie ist in den Händen des Theatersekretärs Schreyvogel, dem es Hr. v. Gr. hintrug, und mich selber bald aufführen wird. — Bor der Hand einmal danke ich Dir für Deinen Antrag.

Daß ich in Balbe — namlich am Schlusse bes Schuljahres — Dich sehen werbe, wird Dir schon mein Bruder gemeldet haben. Es ist fast so viel als gewiß. Ich gehe nach Brizen. — Wann ich aber Priester werde, weiß ich noch nicht, aber daß ich Priester werden kann, ist nun fast entschieden. Denn es haben sich in dieser kurzen Zeit Ideen entwickelt und se st gest, und aus diesen wird sich das Leben gestalten. Doch über alles Dieses will ich Dir etwa das nächste Mal schreiben. — Auf der Hospilothes studiere ich den Iesaias. Ich wollte, ich könnte noch einige Jahre eine solche Gelegenheit und solche Hilfsmittel haben . . . .

Wien, am 17. April 1831. Mein innigstgeliebter Freund!

Schon lange staune ich über Dein Verstummen. Haft Du meine Antwort auf Dein liebes Schreiben nicht erhalten? Es ist mir dieß wahrscheinlich. Doch sei nun die Ursache Deines Schweigens welche immer — Gott gebe, daß sie keine traurige sei — ich kann und will nimmer einhalten, sondern muß, wie ich so oft im Stillen mit Dir rede, jest endlich — wenn auch nicht in lauten Tönen, doch wenigstens so, daß es Dir vernehmbar ist, mein Inneres ausbrechen lassen. — Denn ich weiß nichts Schöneres auf Erden, als daß wir einander lieben und in der Freundschaft mit einander leben. Die Freunde genießen jenes ideelle Leben, dessen Wirklichskeit von so vielen Unheiligen geläugnet wird. In der Freundsschaft siehe ich mich geistig und glücklich; in der Freundsschaft zerschmilzt die Selbstheit und alle ihre Qualen. Lieber,

Dr. M. Rlir Briefe. I.

bente jurud an alle bie feligen Beiten, bie wir schon mit einanber gelebt! was wir gemeinsam gefühlt, was uns gemeinsam mit Freude ober auch - mit Behmuth - erfüllt! Dente jurud - schaue jurud, und lag und mit feligem Bewußtfein auch vormarts bliden! - Denn ich hoffe für unsere Freundschaft gunftige, freudige Zeiten! Borbin ftand ich noch ba vor dammernder, unbefannter Beite, nicht wiffend, wohin meine Ordnung mich führen wird, ob nach Rorben, ob nach Suben, ob ich im Often muß bleiben, ob von Dir, ob au Dir! - Run aber, wenn ber Mensch fagen barf, bag er Runftiges weiß, nun aber weiß ich die Statte meines funftigen Lebens - mein liebes, fleines, fartes, an Beift und Körper noch unverdorbenes Tirolervolf mirb es fein. unter bem ich lebe und sterbe, fowie ich in ihm geboren bin. Beniges fann ber Menfch, fo fagt uns eine Stimme; er fann Unermegliches - fo fagt eine andere; ich glaube beiben, und freue mich ber Bukunft! - Und fieh' nun, fo leben wir une nahe, theilnehmend gegenfeitig an Wohl und Weh', fortftrebend mit einander im Bange gum Soben, im Bange im Sohen. - D wie lange waren wir nun getrennt! wie lange nicht Aug' vor Auge, Bruft an Bruft! Freundschaft ift mohl etwas Beiftiges, aber, bei Bott, ber Rorper will auch seinen Theil! und die Wehmuth vom Freunde getrennt zu fein, vermag ich mir nie - nie aus der Bruft herauszuphis losophiren; ein bloß geistig Beisammensein ift benn boch noch fein völlig Beisammenfein, und find benn unsere Seelen gar fo über den Raum erhaben, wie man fagt, ei, warum fühle ich nicht die meine bei der Deinen, oder die Deine bei der meinen? Denken kann ich Dein wohl, und fuhlen, aber Du - bist benn boch nicht bei mir. Also nicht blos ber Leib. auch der Beift hat Urfache genug, Gegenwart, wirkliches und völliges Beifammenfein zu verlangen. Run find wir noch vier Monde geschieden, bann - fomme ich! bann weihen wir uns durch eine warme Umarmung jum Lebensbunde ein für alle die fünftigen Zeiten, die wir bann theile nabe, theils völlig beisammen durchleben werden.

Wegen bem Wege, ben ich angetreten und gehen will, sei ohne Sorge. Ich weiß, Du wirft mir Manches einwensten können, und haft wahrscheinlich ben Wunsch, baß ich nicht biesen Stand antrete. Doch waren wir beisammen,

jo wurde ich Dir — gang ficher — ben Wunsch umftimmen; indeß aber will ich bloß Einiges anführen:

1. Mein Grundsat des Lebens ist: sei selber gut, und wirke nach Kräften, daß auch Andere — so viele nur mög-

lich — gut werden.

2. Daher habe ich bas innigste Streben und Bedürfnis nach einem Stande, wo ich biesem Grundsage am meisten entsprechen kann.

3. Dieser Stand ift für mich vorzüglich der Priesterstand, wo mir die mannigsaltigste Wirkungsweise offen steht, gegen jedes Alter und gegen jeden Stand, als Praktifer und als Schriftsteller — kurz, das weißt Du ja selber.

Bas oft so qualvoll mich vorhin vom Priesterthume abgehalten, vereint mich jest freudigst bamit: namlich bie Philosophie. Dem Colibat unterziehe ich mich aus Liebe gur Menschheit. Bas den Gehorsam betrifft, so werbe ich gerne leiben, wenn man mich in Unvernünftigem beschränft: beschränkt man mich aber in Vernünftigem, so werbe ich nicht ermangeln, meine Freiheit mannhaft zu behaupten, und lieber ganz hinweg zu gehen, als ungerecht gefeffelt zu Doch furchte ich nichts Urges. Nur durch Unbescheibenheit, Uebereilung ac. fonnte ich mit unserer Geiftlichkeit in Migverhältniß kommen; boch wenn ich mich taktfest benehme, fo hoffe ich fehr gut mit ihnen auszukommen. Denn find fie gleich im Durchschnitt etwas schwerfallig im höheren Erfennen, so sind sie boch - im Durchschnitt - gute und mohlwollende Manner. - Rimm mir die entfeslich schlechte Sprache nicht übel, denn ich wollte beflissentlich recht oberflächlich schreiben, um nicht in's Philosophiren über's Briefterthum und über's Christenthum hinginzukommen, was ich jest einmal aus Gründen durchaus nicht will.

Mein heuriges Aussehen von der Theologie wird freilich hochst befremdend sein; indes wenn sie wüßten, daß der jehige Korpphäos der kath. Theologie selber verlangt, ein Mensch, der einmal in's Philosophiren hineingekommen, soll nicht früher die Theologie antreten, als dis er seine Philosophie und die positive Religion in durchgängigem Einklange habe, und daß er selber in einem Werke seinem singirten jungen Kreunde anrath, Ein Jahr mit dem Studieren auszusehen, um in sich Alles in's Reine zu bringen, — wenn sie dieß

blutiger Kampf — ja Todeskampf — zwischen Bater und Sohn entsteht. Der berühmte Erasmus von Rotterbam war von der Beiligfeit der Berbindung amischen Kurft und Bolf fo burchbrungen, daß er eine Emporung in feinem Falle für erlaubt hielt. Diefer Unsicht bin ich nicht; wohl aber meine ich, ein Bolf foll bas Meußerfte eher versuchen, bevor es fich emport. Daher bin ich mit ben Bolen auch barin unzufrieden, und ich zweifle nicht, daß ihre That furchtbar gefühnet wird; aber auch ber Char verdient eine Guhne, und wer weiß, mas die Zeiten entrollen. Denn das Bofe wird burchaus auch ichon in biefem Leben bestraft, mas am fichtbarften wird, wenn das Bofe ein hiftorisches ift. (Hiftorisch ift mir, was ber hiftorie angehort.) Denn bas Bofe hat ja nothwendig seine Folge auf ben Geift, oder auf Geift und Rörper zugleich. Der nothwendig baraus entstehende Buftand ift die Strafe, und ich weiß nicht, ob man im Beiftigen an eine andere Bestrafung ju benten hat. Doch ich fame balb borthin, wohin ich jest nicht will.

Zweitens bann freue ich mich, weil Du Gelegenheit hatteft, diefe That an thun, die Dich der Regierung und bem Bolke empfehlen muß. Wenn es wirklich dazu kommt, daß Du jum Landtagebeputirten gewählt wirft, fo eröffnet fich ein herrlich Leben für Dich! — Wenn aber auch dieß Dir nicht vergonnt fein follte, so ist Dir boch ber Weg, vieles Gute gu begrunden, nicht verschloffen. Denn haft Du nicht besonders wichtige Unfichten jum Wohle bes Landes, fo ift Deine Reprasentation von keiner Bedeutung; hast Du aber solche Unfichten, so wird es ber Regierung, ober zuerst einmal einem hohen Beamten willfommen fein, wenn bu im Stillen und bescheiben Deine Mittheilungen machft. Denn bei einer woblwollenden Regierung fann jeder Staatsburger, ja wohl Jeder überhaupt, wenn er fraft feiner Natur und Erfahrung befähigt ift, faktisch - ein Bertreter bes Bolfes, faktisch - ein Rath sein. Die Meisten meinen, eben dies schöne Borrecht fei in allen gandern benommen, wo feine freie Breffe fei. Aber, vorausgesest, daß die Regierung eine wohlwollende ift, bin ich fest überzeugt, daß biezu die freie Breffe nicht nothig ift. Denn ber hauptgrundsat ber Censur ift mohl, alle Opposition gegen Staat und Religion zu hindern, weil fonft bie Birbe Beider, und nur ju oft auch ber Friede gefährdet wird. -

Ift aber die Opposition eine evident weise, und wird sie der Regierung freundlich und im Stillen gemacht, so muß bie Regierling, wenn fie nicht ftarrfinnig ift, biefelbe respettiren und mit Dank aufnehmen. Die Neuerung geht bann von der Regierung felbft aus, welches eben der rechte Entwicklungsgang ift. - Freilich wohl ift ber Urheber bes Guten bann nicht weit und breit bekannt und berühmt; aber ber Gute will bas Gute, und fonft nichts. - 3ch bin nicht ber Meinung, daß man wegen außern Berhaltniffen nicht tuchtig wirfen fonne: es fehlt meift am Innern, aber bie Schuld wird bann, wie Salluftius bemertt, auf's Meußere geschoben. "Das Genie bringt durch, wie Quedfilber", ift ber Spruch Rapoleons. Benn Du baber im Bolitischen Dich hervorzuthun ftrebeft. fo fürchte nicht, daß Dir die Gelegenheit dazu fehlen werde, aber fieh' ju, daß Du zuerft ein tuchtiger Bolitifer bift, daß Du die Bedürfniffe des Landes durchschaueft und die Mittel der Abhülfe erkennest. Aber Alles, was Du da vorbringen willft, muß evident fein. - Es ift doch etwas Begeifternbes in ber Mannestraft! Einsam wandelt er durch's fille Thal hin, und entwickelt und erzeugt Gedanken aus der Tiefe bes Geiftes, die ben Buftand eines Bolfes - vieler Bolfer ändern und neu gestalten können. Wer die Rraft in fich fühlt. ber ift dazu berufen! und wer den Muth hat, das Innere in's Aeußere hinzustellen, und die Art versteht, wie er dieß anzugeben hat, wird auch - mahrscheinlich - bas Gute bewertftelligen, und gelangt es, aus Mängeln ber andern Seite, bennoch nicht, so ift es boch herrlich und wonnig, Gutes und Großes verfucht und gewollt zu haben! -

Also sieh', Du Politiker, Dir gegenüber ware ich nun selbst balb einer geworden! — Doch nun will ich den ersten Theil Deines Briefes beantworten, und dann — Dieß und Jenes von mir selber noch beifügen. — Du sindest es unrecht, daß man das Christliche nicht auf die Bühne bringen oder vielmehr nicht darauf kommen lassen will. Es kommt darauf an, was das Christliche, das da vorgestellt werden soll, ist. Denn es wurde srommen Gemüthern frevelhaft erscheinen, Dieß und Jenes auf der Bühne darzustellen. — Doch ich nahm darauf in der Tragödie schon große Rücksicht, indem mein Gemüth selber sich scheute, Manches zu sagen und darzustellen. — Sonst aber habe ich diese Ansicht: die Tras

mahrhaftig Gott und - Denich! Er fühlte mit Anbern, und ichamte fich nicht, auch über irbifches Unglud, über irbischen Wandel und Bechsel zu trauern und zu weinen. — Warum benn follen wir bie fo fanften, wehmuthigen Gefühle zurudbrangen? Beleidigen wir Gott badurch? Er hat fie uns ja gegeben, und wenn wir auch trauern, wir mißfennen ja befhalb nicht fein Balten. - Die Apoftel und Junger faben ben Erlofer gen' Simmel fahren, fie wußten, daß er in die herrlichkeit erhoben werbe, und waren bennoch traurig und wehmuthig. - Sieh', ich finde alfo feinen Grund, mein Gemuth nicht frei zu laffen, und feine Trauer gurudzustoßen ober wenigstens zu verbergen. - D ich fühle mich verebelt und gehoben burch ein schaurig Ahnen bes anderen Lebens! burch ein fehnend und wehmuthig Sinaufschauen au entschwundenen Geftalten ber Lieben! - Lag uns, o Du mein ewig Berbundener, lag une nur frei leben und weben, wie es bas Berg will. - fo, ja, nur fo! - Lag uns Menich en fein - nicht Thiere, nicht eingebilbete Gotter! Lag und bas Anbenken an unfere Lieben im Bergen bewahten, und fo, wie jene Götter bes homeros, mit golbenen Retten an ben Simmel und binben und an ben Simmel uns hangen, in dem wir noch nicht find! Lag uns recht oft von Deiner lieben Therese, von Deinem lieben Bater reben, und fommt und auch Wehmuth an's Berg, fo laffe fie tommen: fie ift ja nur ein schauriger Anhauch ber Liebe, Die Alles vereinen möchte, und boch so Bieles sich trennen fieht; und lag und ben Borfag in die Bruft fegen, tief wurzelnd und lebendig, unfere Ratur auch ju behaupten, wie Dein feliger Bater die seine behauptet, auch fo fernhaft und thatig au fein - in unserer Art, bamit auch unfer Leben, fo, wie bas feine, aus ber eigenen Wefenstraft fich gestalte und entwidle, und nicht aus Buchern und falten Regeln, bag wir nicht durch Theorien, sondern durch die That zu erstarken und Etwas zu werden ftreben! - D wie fehn' ich mich jeto nach Dir! - Wenn ich nur Einen Tag, nur Gine Stunde bei Dir fein konnte! Wir wurden wohl flagend beifammenfigen, aber mit fraftigem Sanbichlag auch fraftig auffteben ju neuem, tuchtigem Leben!

Doch jeto bin ich noch mit Klammern an das verhaßte Wien gehalten, und bin noch hieher gebannt auf einige

Monate. Ich hatte keine Aussicht, langer als einige Tage. nach so langer Trennung, — bei Dir und ben Meinigen zu sein, boch die Noth bricht ja Eisen, und so werde ich benn Alles anstrengen, jene Klammern zu brechen, und mein Freundesherz an Deine Freundesbruft zu tragen - fo balb als möglich! Aber vor dem Ende des Schuljahres ift es rein unmöglich — Lieber, ich werbe aber nicht stumm sein. wenn ich auch ferne bin, und sind auch die Zeichen nicht Worte, so werden sie bennoch zu Worten belebt, wenn Du mein so benkeft, wie ich Dein gebenke! - Sieh', ba und bort ruckt und zieht die Ordnung der Welt uns Theure binweg; aber une - läßt Gott noch beifammen; barum laß uns doch recht glubend Berg an Berg bruden, und in fo inniger, liebender Berbindung lag und leben und fterben, Gutes wirfen in une und um une, wo wir fonnen, und nach nichts streben, als nur nach biefem! Denn nur fo ahmen wir Gott nach, von beffen Geschlechte wir find, in bem wir leben und weben; nur so — burch bie That felber wird une Gott offenbar, und die herrlichkeit feines Wirkens und Waltens; nur so wird unser Dasein ein schöner, lichter Rryftall, ber im Dunkeln leuchtet und wiederstrahlt bas Licht. bas ihn durchquillt, das Licht, welches das leben ift, burch welches alles Werbende wird, und ohne welches nichts wird! D Freund, lag uns geiftig, frei, fraftig, ebel fein - in Muem - im Großen, im Rleinen! Und fo lag une burch bie angewiesene Bahn bes Lebens gehen, bis auch wir endlich von der Erde — hinüber oder hinauf entschwinden, und - unf're Lieben - wieberfinden! - Aber noch Gines! - Wunderbar ift unser Bund mit Gott, und wohl fein Menfch hat ihn noch erforscht. Gott spricht zu uns: "Betet - und ich will euer Gebet erfullen." Die Apostel beteten. und Bunberbares bezeugte, daß Gott fie erhort. Darum laß auch uns zu Gott beten, daß er der Seele Deines Baters gnädig und barmherzig sei, denn auch der gute Mensch ist ein Sunder. D welch' ein Musterion liegt im Wunder des Gebetes! D wie zerschmelzen da die eisernen Ringe des Fatums in ein glühend, quellend Goldmeer, in dem Gott und Welt in einander ftromt - wie zerschmilzt ba alles Gesonberte zusammen in bas Feuer, bas ba bie Liebe ift, welche nicht nur Alles vereinet, sondern selber das Eine ift in Allem,

wodurch Gott zu uns sich neigt, und wir zu ihm uns heben, wodurch Er — Mensch, und wir — Gott werden! — Gott sei mit uns! Lebe und webe in Gott! — Dich umarmet Dein trauernder und freudiger Freund Alois Flix.

Wien, ben 18. Juni 1831.

Innigftgeliebter Freund!

Beil ich mir so gerne Dich vergegenwartige und ju Dir rebe, und weil auch Du, obgleich Deine jegigen Berhaltniffe Dich an Antwort hindern, meine Unsprache nicht ungerne zu vernehmen scheinest, so will ich dem Drange meines Innern nachgeben, und ausströmen laffen, was da will. — Vor Allem aber will ich Dir fund und zu wiffen machen, was mein Gemuth mit Freude erfüllt, und gewiß auch bem Deinen nicht unangenehm ift: es gelang, die Sache fo zu ftellen, daß ich in vier Bochen etwa — von hier — ju Dir — abreisen fann. Wir fonnen somit, wenn es Gottes Wille ift, recht bald nach fo langer Trennung uns umarmen, und etwa zwei Monate ober noch langer beifammen leben und meben! -Die Sache fam fo: ich war schon gleichsam für bie gange Ferienzeit hieher gebannt und geschmiebet, weil mein Rachfolger erft am Schluffe ber Kerien einstehen fann. Nun aber - als ich Deinen letten, trauervollen Brief befam, erflarte ich, baß ich auf feine Beife langer ale Ginen Monat bleibe; ich könne nicht meine Lieben ju Saufe fo fehr hintansegen. — Der Kleine ware somit geraume Zeit ohne Sofmeifter gewesen; man beschloß daber, ihn für die Ferien mit mir nach Tirol zu senden. Sein fünftiger Erzieher ift ein Borarlberger, und wird ihn bann am Ende ber Ferien mit fich nach Wien nehmen. & fommt ebenfalls nach Tirol, fo Gott will, aber nur auf feiner Durchreife; benn er manbert nach Pavia und wird bort ftubieren. — Ein gewiffer Sch. von Innebrud, ein bieberer, ibealer Jungling, begleitet ihn. Wir — find vorherbestimmt, mit Sch. ihn bis auf die Sohen bes Arl = Berges ju geleiten ; borthin fommen ibm zwei Kameraden aus Vorarlberg entgegen und reisen bann mit ihm nach Italien. Auf ber Bergeshohe broben wird alfo - unter freisenden Glafern und schallenden Liedern ber 216schied sein. Doch vielleicht bricht ber Rrieg aus, und macht meine gange Prophezeiung zu Schanden. — Doch bavon

will ich etwa spater reben, benn jeso habe ich noch Anderes, bas mir mehr am Bergen liegt. — Du weißt, welches Keuer in mir brennt, ein icones Leben zu leben, und ein folches bei Andern zu schauen. Wenn ich nun Dich bei allen Deinen Berbaltniffen mir vor Augen ftelle, ba zucht mir eine Wonne burch's Berg, beim Gebanken, wie wirkfam, wie herrlich Du leben fannft! Doch gerade Deine Berhaltniffe, wenn Du fie nicht bewältigest, werden Dir unheilvoll fein, sie, die bei fraftigem Gebrauche Dir gleichsam vielwirkende Organe bes Geis 3ch will nun und fann nun wohl nicht Dein Brediger fein, aber weil ich gewohnt bin, mit Dir im innigften Berbande ju leben, fo fann ich mich faum enthalten, Dich auf einige Deiner Bestimmungen aufmertfam ju machen. Bon ber politischen habe ich meine Unficht schon ausgesprochen. Bon ber ökonomischen will ich nichts anführen, als ben Ramen. Bon ber wiffenschaftlichen werde ich wahrscheinlich perfönlich mit Dir sprechen. jest betrachte ich bie religiofe. - Du weißt, bag bei une gerade Diejenigen, welche die gebilbetften zu fein scheinen, bie irreligiofesten find. Du gehörst wohl nicht unter biefe, und barüber freue ich mich. Denn Du fühlest und erfennest die Alles wirfende und bewaltende Gine Rraft, welche ber Quell alles Dafeins, alles Schönen und Guten und Großen ift. Du fühlest und erkennest, wenn auch — vielleicht - noch nicht bas gange Chriftenthum, boch in Bielem fcon fein Befen, und ftrebeft, Alles zu fühlen und zu erkennen. Du stehest im Christenthum fomit — nach meiner Ansicht — wahrhaft und lebendig, während so viele Tausende nur in einem Aftergebilde davon behaglich liegen und niften; aber, foviel ich aus Deinen Briefen entnehme, bist Du barin wie bie Ratechumenen ber Borgeit, nämlich noch unvertraut mit der Weiße der Musterien. Ich weiß dieses nicht gewiß, aber follte meine Meinung mahr sein, so erinnere ich Dich baran, bag Du Dein Inneres barauf richteft und bebenkeft, bag Du, wenn die katholische Religion in ihrem Wesen die wahre ist, kein religiöfes Borbild für Dein Bolf bift, wenn Du nicht - in ben Formen ber Kirche lebenbig zu leben vermagst. — Eben bas ift es, woran felbft bie Beiftigen noch scheitern die liebevolle Hingabe der Kreiheit unter die Kormen,

welche Chriftus burch feine Apostel verordnet hat. Freikich ift bazu nothwendig, baß man die Formen nicht als tobte aufnehme, fondern daß man sie mit dem lebendigen Lichte ber Erfenntniß, ober wenigstens mit bem göttlichen Dammern bes Abnens erfülle und belebe. - Dann - haft Du Dir einen ibealen Buftand in Deinem religiöfen Leben erlangt, bift Du ben Einfältigen eine Wonne und ein Borbild ber Unbacht. ben Stolzen aber entweder ein Lehrer oder wenigstens ein feltener Mann. - 3ch bebaure jeben Denfer, wenn er nicht fromm und andachtig unter bas Bolf hineinfnien, wenn er in Gebet und Gefang beefelben nicht von Bergen einftimmen, wenn er nicht bemuthig in bie Reihe ber Beichtfinber fich ftellen, wenn er nicht entzudt hingehen fann jum Genuffe Befu Chrifti. — Gin folder Denter wird nicht mahrhaft gludlich fein: — er wird von den Guten und Frommen des Bolfes mit einem gewiffen Grauen angefehen, und einfam und obe wird er ftehen in ber engen Belt feiner Gebanten. -Du aber solltest wohl durchaus nicht in Trennung und Spaltung vom Bolfe leben, fondern folltest feine Bluthe fein, wie benn alle die Weisen nur die Bluthen aus bem Bolfsleben fein follen, im Bolte leben, auf bas Bolt wirfen, bie Bochften, die Konige des Bolfes fein follen. - Sapienti pauca. Du weißt schon, was ich meine. Darum erlautere ich es auch nicht weiter. - Doch migverstehe mich nicht: mir fallt fo eben ein, bag Du es konnteft; ich meinte teine Bezüglichkeit auf Anderes, als nur auf Dich, meinen Freund, befonbers, weil Du im Bolfe lebft . . . . .

Lebe nun recht wohl, mein geliebter Freund! Dein Freund Alois Flir.

Graf, (bei Landed in Tirol) am 18. Aug. 1831... Innigft geliebter Freund!

Seitdem ich von Dir getrennt worden, fühlte ich oft eine fehnende Wehmuth: fo fehr liebe ich Dich, so fehr bin ich mit Deinem Wesen verbunden! Sehnend erwartete ich daher auch ein Brieflein von Dir, obgleich Du mir in Wien keine zu-verläßige Aussicht darauf eröffnet hatteft, und schon ftieg mir im Innern der Entschluß auf, ohne Dein Schreiben fürderhin zu erwarten, selber sogleich an Dich zu schreiben. — Doch Du

famft mir guvor. - Alfo fei willtommen und gegruft auf bem Boben unferes Baterlanbes, wo wir - fo Gott will - unfer Leben leben wollen! nicht in Ehre und Stolz und Bequemlichfeit, fondern in ftillfraftigem, bescheibenem, bemuthigem Wirfen, in Gebuld und Standhaftigfeit, auf Gott mehr schauend, als auf. die Menschen. — Db Deiner Fußreise war ich beforgt, fie tonnte Dir etwa schaben, und weil ich biefelbe Beforgniß bei Deinem Bater befürchtete, ftellte ich mich bemfelben nicht vor. - In Innebrud blieb ich Einen Tag. Beim madern Nieberftatter mar ich zweimal, erft - febr lange - allein; bann ben Bruber 21. aufführenb. D wie liebe ich biefen Mann! wie achte ich ihn! Bei Gott, ich fenne feinen tuchtigern, geistigern, fraftigern Dann! Es ift in ihm ein ftilles Werben eingetreten feit ber Zwischenzeit ober vielmehr, sein beständig fortwirkend Werden hat ibn nicht im Wefen, aber in manchem Bejuge - weranbert. Er sprach mit größter Begeisterung vom Evangelium, und gab mir wohl zu verfteben, baß es auch in feinem Leben eine Bahrheit sei. — Demuth und Kraft, Liebe, Schonung, und Grimm und Feuereifer zeigten fich in ihm beifammen Bon meinem Briesterwerden hob ich wohl an zu reden, aber in ber Kille bes warmen Gespräches brachte ich nur zwei Grunbe zum Borfchein; die Saubtgrunde blieben noch aus. -Dr. Schuler ließ mich burch Klas in einen Garten in Biltan zu einem Gesprache einlaben: unser Gesprach felber war, wegen ber Dazwischenfunft bes Brofeffors Schuler vollie unbebeutend. — Bei einem Abendfonvente jur gold. Sonne erhob fich ein Streit zwischen F. und B., und Ersterer wurde vor ber gangen Gefellschaft in die lächerlichste Bloke gefest. Ich zog mich etwas abseits. — Das Thema war, quantum scio, was benn bas Rechte fei. - hier in ber heimath lebe ich gwar manche schöne Stunde mit meinem lieben Bruber und mit 3., aber ich werbe burch Befuche und Gegenbefuche und andere Bange mehr gerftreut, als ich muniche und Du etwa meineft. - 3ch habe - fo zu fagen - während meines Bierfeins noch nichts ftubiert. Denn meine Letture bas "gottliche Opfer" von Philibert, und "Andreas Hofer" - mochte und kann ich fein Studium nennen. Dennoch lefe ich beibe Bucher burch. Dann werbe ich bie fpekulative Dogma-# Baaber's beginnen, und meine Schreibereien. Bibel und

ein Kirchenvater kommen bazu. — Ich kann Dir kaum fagen; wie wohl es aus meine Seele einwirft, unter aufrichtigen Ratholifen ju leben, in und außer ber Rirche. Es gibt ba tausend Erinnerungen an's Sochfte, vielfältige Aufregungen zu einem göttlichen und driftlichen Leben. -Reulich predigte W. in Grins: muthig, deklamatorisch, aber es standen die Gedanken nicht fest genug, und bann war feine Bredigt für Bauern nicht geeignet. Doch kann er ein impofanter Brediger werben. Uebrigens fenne ich mich mit ihm nicht aus: er geberbet fich ungemein ernft und glaubig; ob er aber mit einem hohlen Scheine Undere belügen will, ober auch sich selber bamit belügt, oder ob er in Wahrheit sich geandert hat, bas kann ich nicht entscheiben. Er scheint in ben Rirchenvätern giemlich belesen, und fich barauf etwas einzubilden. Meine Unwiffenheit belächelte er schon einigemal. Denn ftatt Vernunftgrunde tischt er immer allerlei Marchen von den Rirchenvätern auf, Bunderhiftorien, Erfcheinungen zc. Und da ich nun biese Auftorität nicht anerkenne, so erscheine ich denn bei ihm als einer ber Brofanen, die noch nicht in's advrov gefommen.

Mit den benachbarten geiftlichen herren fomme ich wohl öfter zusammen, ließ mich aber nie noch in das ein. was ihnen neu vorkommen mußte. Denn wo ich keine Empfanglichkeit für das Deine febe, accommodire ich mich nach bem Ihrigen, foweit, es in bem Meinen liegt. — F. hat mich verschwärzt, ich nähme an, das Christenthum entstehe aus dem Beibenthum (!). Es scheint mir baber, bag Manche etwas mißtrauisch von mir benten, aber nur nicht mit ber Sprache und Gefinnung herauszuruden fich getrauen. Doch moge man benfen und tadeln über mich, was immer, ich werde mich bestreben, friedlich, liebevoll, nachgiebig und schonend, soweit es ber Beift billigt, ju leben und ju wirfen. Das bochfte Borbild hievon ift und bleibe mir in Allem -Jefus Chriftus. - D Freund, o Bruder, lag uns bed im Beifte leben! Sonft find wir elend, gerriffen, unvermogend, und und Undern jum Berberben! Lag und überwinden die schwere Tragheit ber Sinnkichkeit: sie widersteht nicht lange. Wie die leanvtier, las uns ablegen bas Ueppige in ben Benuffen bes Leibes, aber nicht, wie Biele von eben benselben, auch alle Freude und heiterkeit. Rur bas

lleberflüssige, Beschwerenbe, Versinsternbe soll und muß sort. — "Wer nicht Alles (dies) verkaus geht nicht ein in's vollkommene Leben." — Doch alles Dieses werde ich eher mir, als auch Dir zurusen mussen: benn ich habe in der Bezähsmung des Uebermaßes eine Schwäche, die mir Verachtung vor mir selber einslößt. Ich sehe wohl, daß ich noch nicht im Geiste wandle, und daher Gott noch nicht liebe. Aber ich nehme mir jeho wieder vor, zu leben im Geiste! Laß und mit ein ander diesen gewaltigen Kampf kämpfen, worin wir so oft schon siegten, aber auch aus Larheit — so oft wieder unterlagen. — "Das Himmelreich leidet Gewalt!" Gott und Jesus Christus sein mit und! — —

## Brigen, am 20. Oft. 1881. Innigft geliebter Freund!

Beil ich nun aus einem Briefe unsers biebern H. an Sch. entnahm, daß Du nach Hause zurückgekehrt, will ich und kann ich nicht fürderhin zögern, nach dieser kurzen Pause — das schon so viele Jahre dauernde, und, wie ich zuversichtlich hoffe, ewig nicht verkummende Gespräch unserer lebendig vers bundenen Wesen — von dem neuen Orte — oder vielmehr vom alten aus — wieder sortzusehen.

Auf ber Stätte bin ich wieber, Wo ich meine ersten Lieber, Dir, o Freund, so froblich sang; Und wo über Berg und Thale Dein Lieb mir zum Erstenmale Bonnig in die Seele klang!

Ad, wo find die Jugenbträume? Fort sind all' die Myrthenbäume, Fort der Musen frohe Schaar; Und — manch' And'res ist verschwunden; Schmerzhaft haben wie's empfunden! Eins nur blieb uns, wie es war!

Ja, nur Eins ift uns geblieben: Denn wie bamals, so noch lieben Unste Seelen sich einand'. Dieser Stern ist nicht verglühet, Diese Blum' uns nicht verblühet: Nur die Freundschaft hielt Bestand!

Bahrhaftig, die Gefinnung, die ich in diefen Strophen ausgesprochen, ruhrt und burchbringt mein Gemuth. Denn einerfeits schaue ich wohl wehmuthig zurud auf jene liebliche Jugendzeit, wo wir so frohlich Freuden gewechselt, wo wir noch unbefummert um bas Getriebe ber Belt beitere Lieblein fangen und das Leben zu einem immergrunen Barabieses: garten traumten; noch wehmuthiger bente ich an bie Schickfale, die wir ingwischen erlebt, Du und ich; and'rerfeits aber erfreuet mich begeifternd ber Gebante, wie unfere Freundschaft immerfort gelebt und gewaltet, und daß ich ale Dein Berbundeter biesen Ort wieder betrete, ben ich vor fo vielen Jahren als folder verlaffen hatte. Doch muß ich noch bemerten, bag mir bas je gige Leben boch weit mehr Freude macht, ale jenes erfte, kindliche, weil es benn boch weit tuchtiger, fraftiger und herrlicher ift! - 3ch bente wohl mit garter Wehmuth an die Jugend jurud, aber ich trete boch weit lieber nun ruftig und muthig in bie thatenvolle Mannbeit hinein, als ich in jene Jugend wieber zurückginge. Ift es Dir nicht auch fo um's Berg, ober vielmehr im Bergen? -Bier in Brigen lebe ich in meinem Elemente, namlich, wie ich es mir jest einmal wunsche. Denn ich bin nun frank und frei von allen Komplimenten und narrischen Gewohnheiten; ich bin mein eigener Herr, und was ich jest Richtiges thue, fommt pur auf meine Rechnung, und fo ein selbständiges Leben ift mir eine Luft! Studieren barf ich auch nur, was mir von Herzen geht und wieder zu Bergen! Rurz, ich bin gang munter und frohlich! Gottes Geift erleuchte und ftarte mich nur, bag ich ein recht tuchtiges Leben lebe, und mich rufte, ein Seld ber Wahrheit ju werben, - nur fur fie au leben und au fterben! Weisheit wunsche ich mir, weil es mir die größte Wonne ift, Gott und bas Gottliche anguschauen, und andern Menschen benselben Einblid barein au eröffnen; Tugend muniche ich mir, weil es meine Bonne ift, tugenbhaft und ein Ubbild ber Beisheit zu fein, und ein faftischer Beweis bes Göttlichen. Sonft - muniche ich mir Richts, nicht Ehre, nicht Reichthum, nicht Gefundheit: wenn ich nur bas Erfte habe!

3ch fchrieb Dir heute Morgens schon einen ungeheuren Brief; doch weil ich theils in Spisfindigkeizen hineinkam, bie Dich nur bemuht, aber nicht erfreut hatten, und weil ich an fein Ende fam, so verwarf ich jenen - hochgelahrten Brief, und wollte Dir bafur einen ganz einfachen, treubergigen nieberschreiben. 3ch habe nun beschloffen, nicht mehr in meinen Briefen an Dich ju philosophiren, - außer wenn es mich gar ju febr zwänge, ober wenn Du über Diefes und Jenes meine Meinung wiffen willft, oder durch Dein Philosophiren mich zu einem Gleichen veranlaffest. Doch ich ersuche Dich Alles anzuwenden, um Dich mit der Religion völlig zu verständigen, weil Du vorher nicht wahrhaft glücklich leben kannst. Dazu ist aber das Denken allein nicht hinreichend, fondern, weil Gott von fich felber schon erkannt ift, fo belebe in Dir nach Möglichkeit diese Deine Erkennt= niß vom ewigen, heiligen, iconen und guten Befen, und bitte Ihn bemuthig um Erleuchtung und Starkung! "Die Frucht bee Berrn ift ber Unfang ber Beisheit." -3ch bitte Dich barum . . . . .

Brixen, am 17. Nov. 1831.

#### Innigft geliebter Freund!

berichtet, aber auf Deine Erzählung mich gewiesen; boch Du haft ste mir gar wortsarg mitgetheilt. — Himmel, welch' ein Borfall! Doch ich danke Gott nicht nur, daß er Euch gerettet, sondern auch, daß er Euch die Gefahr gesendet. Denn Gott liebt Euch und ziehet Eure Seelen an sich, mit Gewalt . . . Beil Ihr meist des Irdischen Scheinbilder anschautet und umarmtet, und Gottes geheimnisvollen Liebesruf so selten hörtet, schreckte er Euch auf, daß Ihr aufschautet und erst zitternd ihn sahet, um ihn dann liebend anzuschauen, wie Er liebend Euch anschaut. Du, mein Geliebter, darst nun nicht länger der Liebe des Allmächtigen widerstehen: Dich hat Er nun schon so oft gemahnt und angezogen; es ift nun die höchste Zeit, daß Du — ganz — Dich Ihm hingebest und surderhin nun immer bei Ihm bleibest und lebest und liebend den Liebenden

erfreueft. — 3ch ersehe aus Deiner Rebe, daß Du ein brennend Berlangen nach einem göttlichen Leben haft, und baß Dein Gemuth voll ber fraftigften Buversicht ift, und wahrhaft, deutlicher, flarer, eindringender fann Dir Gott beinahe nimmer offenbaren, daß er nicht in Alltagegeschäften Dich befangen feben will, fondern in Sobem und Großem und Schönem und Gutem strebend und wirkenb . . . . Deiner Anzeige, welches Studium Du jest zu ergreifen gebenteft, erfenne ich die fraftige Mannheit Deines Borfapes und die tuchtige Umficht in's Leben. Und dennoch will ich jest einmal, obgleich Du es verlangteft, nicht bavon reben, fonbern ich, ale ein Diener Jefu Chrifti jur Berfunbigung seiner Wahrheit bestimmt und abgesondert, will auch vor Allem von biefer Wahrheit an Dich und mit Dir reden, weil bie Religion die Seele bes Lebens ift, und alles Thun nur burch sie lebet, oder ohne sie - welf und tobt ift.

Ich meinte vorhin, daß man Jene, die nicht durch den Glauben in bas Chriftenthum eingehen zu konnen scheinen. burch die Erkenntniß in dieselbe einführen soll; doch durch einige Stellen des hl. Baulus, und durch genauere Beschauung ber Sache bin ich nun überzeugt, daß ich eine irrende Un-Die Urfachen zu entwickeln, habe ich heute keinen Raum; ich theile Dir baber nur meine Meinung mit, wie Dir ber Eintritt in's Chriftenthum erleichtert werden fonnte. - Buerft einmalrathe ich Dir, daß Du Deiner innern Stimme geborcheft, und alles Bose fraftig jurudweisest, und was Du als aut erkennft, thueft. Bugleich betrachte Dich als ein Gigenthum Gottes, und bitte Ihn, daß er Dich erleuchte, baß Du in Allem seinen Willen erkennest und befolgest und fo ein Diener bes herrn werdeft. Daß biefer Diener, ber aus Liebe fein en Willen hingibt, fein Stlave ober Knecht ift bas ift offenbar. — Alfo — Diener Gottes seiend, in bem Du fannft, ftrebe und bitte, ein Diener Gottes in Allem au werden. - In und bei diesem Leben lies das neue Teft ament: bie historische Glaubwurdigkeit ift fo groß, daß Du biefen Erzählungen ebenso glauben kannst, als wenn Du Alles - felber faheft und hörteft. Dente, welchen Ginbrud es auf Dich machen wurde, wenn Alles jest - vor Deinen Augen geschähe, wenn Du ben Engel bei Maria, bas Rind in ber Krippe, ben Knaben im Tempel, ben jungen Mann

am Jordan, den Lehrer der Welt und Prophet und Wunderwirfer burch gang Balaftina herum, ben Erlofer am Rreuze, ben Gottmenschen in der Auferstehung und himmelfahrt mit eigenen Augen anschauteft, wenn Du alle Seine Reben borteft, worin er fagt: "Ich bin Gott und Mensch! Wer mein Fleisch nicht ift und mein Blut nicht trinkt, geht nicht in's Leben ein! Wer nicht mit mir bas Irbische an's Kreuz schlägt, steht nicht auf, wie ich!" 2c. — wenn Du alles Dieß fähest und hörtest, was würde Dein Inneres dabei fühlen und benken? - Diefes frage Dich, und bie Antwort barauf wird Deine Unterweisung jum Chriftenthum fein. -Aber es ist offenbar, wie ernst diese That unternommen und ausgeführt werben muß. — Wenn Du nun Wunderthaten fiehst, wie die Todtenerweckung des Lazarus, und sie nicht begreifen kannft, wirft Du fie nicht bennoch bestaunen und fur wahr und wirklich halten? Wenn Chriftus fagt: "Ch' Abraham war, bin ich! Bater, verherrliche mich mit jener Berrs lichkeit, die ich vor Erschaffung der Welt bei Dir hatte," furz - wenn er fagt: "Ich bin Gott und Mensch" - wirft Du es, obgleich Du es nicht begreifest, nicht dennoch für gang gewiß halten, weil es Chriftus - ausdrudlich gefagt?

Sieh', fo entsteht aus ber hochachtung und Liebe ju Jesus Christus der Glaube an ihn. Es ift daher nicht Philosophie und Verstand zum Eingang in's Christenthum nothwendig, fondern nur ein gefühlvolles Gemuth; und eben deßhalb gehen mehr Kindliche und Einfältige, als Große und Gelehrte darin ein. — Wenn Du nun aber auf Worte Jesu Chrifti kommft, deren bestimmter Sinn Dir nicht flar ist, so nimm den Katechismus und lerne daraus die Auslegung der römisch-katholischen Kirche kennen; und in diesem Sinne hat Jesus jene Worte ausgesprochen. Doch dieß gilt nur von den Dogmen. Denn nur in diesen ift die Rirche die unfehlbare Lehrerin, der man auch burch fo viele Jahrhunderte noch feinen bogmatischen Wiberspruch ober Jrrthum aufweisen kann. -- Co nun mögest Du belehrt werden in aller Wahrheit des Chriftenthume. Wenn nun Dein Verstand sich sträubt, fo strebe nach Kräften, ihn zu überzeugen; doch das foll vom Christenthum Dich nicht zurückhalten, sondern in der Liebe und im Bertrauen ju Chriftus halte nur auch bas Dir Dr. M. Blir, Briefe, I.

unmöglich Scheinende für möglich und wirklich, und ehre Chriftum auch in unverftanbenen Dofterien. fo gut Du vermagft. Wenn Du die Myfterien, Deinem Berftande folgend, nicht für wahr haltst, so erklärft Du Jesum Christum als einen Lugner, wodurch Du gewiß in einen weit größern Wiberspruch mit Dir geratheft, ale wenn Du bas Geoffenbarte - wegen Chriftus fur mahr haltft, Deinen Berstand aber für zu getrübt, um fo Sohes jest einmal zu schauen. - Du meinft, wenn Du fo mit widerftehendem Berftande jum Saframente bes Altars hingutrittft, fo fei Deine Undacht eine unnatürliche, erzwungene, falte: boch biefe Unbacht ift eine - fchmerzhafte Rreuzigung Deiner Ichheit aus Liebe zu Jesu Christo. Die Qualen des geopferten Berftandes sind vor Gott - mahrscheinlich - noch weit geistiger und würdiger, als das Feuer der begeisterten Erkenntnig. — Dann wiffe, daß Gott diese Rreuzigung auch von une nur einmal verlangt; benn ift ber Berftand einmal geopfert und getöbtet, bann wird er zwar eine bestimmte Zeit im Grabe liegen, aber früher ober später wird er ganz gewiß vom Tode verkläret auferstehen, und er, der irdische und auf Erben mandelnde, wird bann gen' himmel fahren! - Der Glaube und die Erfenntniß verhalten fich nach der Lehre des hl. Paulus wie die Grundfraft und ihre Entfaltung, sie sind also wesentlich Eines und Dasselbe, und der Glaube wird daher eben so nothwendig in Ertenning - jur bestimmten Beit - aufgeben, ale ber Same in die Blume. Doch darüber ein andermal. ersuche ich Dich nur noch, auf meine Erklarungen von diefem und jenem Mufterium teine Buversicht zu fegen, fonbern Dich jeto einmal von gottlichem, nicht mensch= lichem Worte überzeugen zu laffen. Denn ich erwarte felber erft noch die gewiffe Beftätigung meiner Gedanken ober bie Berurtheilung berfelben; bis borthin halte ich mich, wie ein Rind, an die Lehre ber Rirche, und halte meine Bebanken für noch unzuverläffige Meinungen, glaubenb. fie tonnen mahr fein, aber fürchtend, bag Giniges bavon auch falsch sein kann: - also thue ich, auf die Worte bes hl. Petrus achtend. (2. Br. 1. Cap. 19. 20. 21).

Ich bitte Dich nun, Deine aufrichtigste Untwort auf diese meine Rede mir zu geben, und Deinen religiöfen

Bustand mir zu eröffnen, nicht nur jest, sondern immer, weil wir so einander zur Körderung bes Lebens gereichen werden. — In Ansehung Deines Studiums rathe ich Dir das Naturrecht, dann die Statistif, dann die Gessehung zu studieren, mit besonderer Rücksicht auf Tirol. In Ansehung der Geschichte des Landes selber rathe ich Dir den Hran Prassenten di Pauli anzugehen; dieser Mann kann Dir vor Allen im Lande mit Nath und Materiaslien an die Hand gehen. Willst Du aber das nicht, so werde ich mich hier mit Prof. Sin nach er besprechen, der eine erstaunliche Kenntniß unserer Hilberie besitzt.

Brigen, am 10. Dez. 1831.

Innigft geliebter Freund! Es maren zwei Berges : Beifter, Die hatten einander lieb. Waren mit einander beiter. Baren mit einander trub'. Und fehnend ftrectten bie Urme Sie gar oft nach einand', Doch es hielt fie an ihre Berge Ein feffelnd Zauberband. Doch webten ihre Stimmen Eine schöne Liebessprach' -Ueber bem ftillen Thale. Ueber bem raufchenben Bach! Wie fconer Friedensbogen, So ftand fle, in garben bunt, Und spiegelte ihre Seelen, Und machte Gefühle kund! Die beiben Berges=Beifter, Die freuten fich gar febr, Und riefen: Dies Band ber Seelen Bertrummert uns gar nichts mehr! Und sie freuten sich viele Jahre, Und webten im Liebesverein, Und bie gold'nen Sterne bes himmels -Die schienen gar lieblich b'rein! -

Doch ach, ba erloschen brüben Die Farben mit Einem Mal', Und da schaute erschrocken hinüber Der Berggeist über das Thal! Und er stand und harrte und harrte, Doch ach, 's war nichts mehr zu seh'n, Und einsam auf seinem Berge Klagt er aus die Herzens-Weh'n! . . . .

Lieber Freund, ich muß auch noch in Prosa über Dein unerträgliches Stillschweigen flagen, weil die Boefie, obaleich fie bas hellfte Licht ber Wahrheit ift, felten mehr vollen Glauben findet, und oft fogar von Boeten felbst für eine überspannte Träumerin angesehen wird. Wohl ift fie. oder scheinet fie dem Phlegma des gewöhnlichen Lebens gegenüber — überspannt; wie benn in allen Sprachen Begeisterung und Wahnfinn mit Ginem Worte ausgedrudt worden. Doch je reger und erhöhter bas leben, besto fühlender und erfennenber wird es auch; so schauen wir es in ber ganzen Natur, fo an unferm Organismus, fo muß es fein in ber gangen Welt! Es mare ber Mube werth, eine Satyre auf bie Menschheit zu machen, wie ber ftumpfe Ragel gegen bas reizbare Auge seinen Spott und seine Lekture erhebt. Doch bie stumpfen Rägel spuren nichts, auch wenn man fie von einander schneibet! - Daß Du meinen Brief empfangen (vom 17. Nov.), das setze ich voraus. Bielleicht haft Du auch von meiner Todesfrantheit gehört, die mir meine liebe Mutter als nicht wenig überraschende Neuigkeit berichtete. Diesmal fand noch eine Bermecholung ber Namen ftatt, benn es war ber junge R. frank, und ftarb. —

Ich bin hier ungemein lebensfroh! aber so wirksam und thatig, wie vielleicht noch nie in meinen Tagen. Ein großer Theil meines Thuns wird aber für Andere verwendet. Ein höchst talentvoller Student der 5. Gymnasialklasse hat sich nun neuerdings gemeldet; Zweien aus unserem Kurse gebe ich schon lange täglich eine Stunde in Lesung der Hellenen; einer ganzen Schaar hielt ich — unter dem Namen von Repetitionen — exegetische Vorträge; doch ich stand davon ab, weil ich mit Regens Feichter gleichen Schritt halten sollte, und er mir zu schnell voraus eilte. Das ist so mein liebstes

Streben, ben Geift in möglichft Vielem aufzuregen, und ich meine baburch meinem Baterlande — im Stillen einen schönen Dienst zu erweisen.

Wenn Dir mein letter Brief zu bunkel, ober irrig vorfam, so schreibe mir, sobald Du kannst; benn mir ist die Sache klar, und ich werde mich auch klar genug auszusprechen vermögen. Doch versaume keine Zeit; benn das Einsleben in die Religion ist die Wurzel Deines Lebens, von da mußt Du, und ich beginnen! von da auf blühet alles Schöne und Lichte! Willst Du auf einmal burch Schauen in das Christenthum eingehen, bann gehst Du nicht ein: erst muß der Glaube entsteh'n; doch dieser muß vernünftig entsteh'n, d. h. ich muß wissen, daß diese und diese Lehre von Gott kommt, und daher wahr ist. Im Glauben seiend wollen wir aber nach dem Schauen streben, durch's ganze Leben.

Brixen, am 10. Janner 1832. Theuerster Freund!

Wenn Du geschaut hattest, wie wehmuthig ich oft geworden wegen Deines langen Stillschweigens, dann hattest
Du sicher mit Gewalt eine Stunde den Geschäften oder dem
Schlase entrissen und zu einem Briese verwendet. Hin und
her sinnend gab mir der Schmerz den Argwohn ein, Leute,
die unsere Freundschaft nicht gerne sehen, hatten durch Verläumdung Dein Gemuth mir abgewendet — auf einige Zeit.
— Freund, verzeihe mir diese Schwäche! — Dein Schreiben
war mir daher Trost und Freude, zugleich aber schämte ich
mich auch über meine Besorgniß, die so wenig in Deinem
Charakter begründet war. . . . . .

Dein Schmerz über meine vorgebliche Todesfrankheit hat mich bis zu Thranen gerührt, und ich habe meine Liebe zu Dir mit seltener Warme empfunden. Lieber, soweit unser Wesen die Wege der Vorsehung ahnen kann, ist und Beiben noch ein langes Erdenleben bestimmt: wir fühlen ja, mit welcher Anstrengung, um so zu sagen, unser Leben bisher gesleitet und erzogen worden und noch wird, wie es Alles ersahren mußte, um tüchtig zu werden zum Werke, zu dem es gesendet. Ich ahne daher, daß und Gott auf diese Weise für die Erde bildet, und nicht nur für den himmel. Doch der Herr hat gerebet. Er wolle im Dunkel wohnen: geheimnisvoll ist Seine

Waltung, und wie Er es festgefest mit uns, fo moge mit uns auch geschehen. Darum lag uns fo leben, daß wir alle Tage mit freudigem Muthe und mit ungetrübter Zuversicht auf Bottes unendliche Gute hinüberwallen fonnen in bie andere Belt. — Der Mensch trägt in fich eine Stimme ber Beisheit, ob sie nun die seines eigenen Besens ift, ober ob er in ihr die Stimme des allnahen Gottes vernimmt (ich habe ftarfere und tiefere Grunde fur's 3weite) — furg, eine innere Stimme hehrer Wahrheit ertont, und lehrt une mit Worten, welche nicht Schall, sondern Kraft und Leben sind. Wer biefe Stimme hort, ber hort ein Drafel, und foll ihre Gebote befolgen trop aller hinderniffe. In den heiligsten redet fie fort und fort bei jeder handlung und lehret fie, mas zu meiben, was zu ergreifen, wie benn bie Geschichte von Boroafter, Trismegiftos, Sofrates und Andern ergablt, ber Legende nicht zu erwähnen. Es gibt aber bagegen auch Menschen, bie biese Stimme nicht mehr vernehmen, außer vor und nach besonders guten oder bofen Thaten; es gibt Leute, wie Du weißt, in welchen fie endlich bei ben ichreienbften gaftern verstummt. Wir vflegen fie bie Stimme bes Bewiffens zu nennen, weil fie - burch unabweisbaren Drang - uns als Stimme bes Wiffens und ber Wahrheit erscheint; boch daß man fie bloß zu einer moralischen Richterin macht, wabrend sie für unser gesammtes leben in allen seinen Beziehungen die Stimme ber Wahrheit ift, fommt nur baber, weil die Menge gar oft ben Ton angibt, und biefe - jene Stimme als nichts Anderes empfindet.

Ich halte es nun für höchst nothwendig, diese Stimme der Wahrheit zum Sprechen zu bewegen, und recht oft sie zu hören, von ihr mich belehren zu lassen, und darnach zu leben — mit Entschlossenheit. — Ich habe wohl schon manche Zauber gelernt, sie zum Worte zu bringen, und die Mittheislung solcher Zauber halte ich für das geeignete Mittel, Erstenntnis in Andern zu erregen; nicht auf meine Stimme will ich mich berusen, sondern auf die Stimme Dessen, zu dem ich rede; nicht was ich erkenne, soll den Andern leiten, sondern was er erkennt. Darum hasse ich alle Prosselhten macherei, d. h. alles Ausdrängen meines Ich auf das des Andern: wollen wir Andere überzeugen, so müssen wir sie mit ihrer Wahrheit überzeugen; um das zu können,

muffen wir aber bie Wahrheit in Unbern — zur Sprache zu bringen wiffen. —

3ch zweifle nicht, daß Du mit bem Gesagten vollkommen einverstanden bist, und sowohl in Ansehung Anderer biese Ueberzeugungeweise billigft, ale auch in Unsehung Deiner bie machtige, schickfalvolle Bebeutung jener Stimme anerkenneft. — Doch ich barf nun die Bemerkung, wegen ber ich auf biese Rebe gefommen, nicht außer Acht laffen. Denn ich wollte mit Dir betrachten, welchen Einfluß der Tod auf das Leben baben foll: ber ernste Gebanke an ben Tob zerstreuet um uns bas irbifche, betaubenbe Betofe, und aus ungeschauter Tiefe heraus rebet die heilige Stimme. D Freund, was rebet fie? - Stelle Dir vor, Du muffest an Diefem Tage — hinüber: was wurdest Du wunschen? was denken? - Es scheinen bieß zwar Gemeinplate zu fein, und nicht Worte ber Bilbung und Philosophie; boch es find Worte bes Lebens und ber Wahrheit! 3ch benfe mich baher an bie Pforte des Todes, und wenn ich ba ftehe — obgleich nur im Beifte, fo verkundet mir die Stimme heilfame Borte! - Aber bei Gott, wir muffen mit Ernft uns an jene Stelle benfen, mit Ernft bie Stimme hören, mit Ernst sie bann befolgen. Alle Abend lag une vor bem Schlafe, wie vor bem Tobe - ftille ftehen, und une besinnen und empfinden. — Wir haben einen Lehrer in uns, ber uns am besten kennt, und nur Solches, was wir thun konnen und follen, verkundet, der daher alle Bucher, alle Weisen der Erde übertrifft; diesen innern Lehrer laß uns hören, und von ihm das Leben lernen. — Wenn Du alle Abend mit Anstrengung bieß thuest, bann wird Alles fommen, wovon ich wünsche, daß es fomme; lebe nur, wie Du gesagt hast, nach Deiner Erkenntniß, und strebe, sie oft und deutlich zu vernehmen; und bald wird bann eben diese Erkenntniß auch die Demuth bes Glaubens begreiflich machen und gebieten, wie selbst Homeros und andere alte Sanger diese so nahe Bahrheit geahnt, indem fie verfundeten, daß ein Dunkel uns, wie ein Nebel umgebe, und das Schauen ber Himmlischen wehre. - Rurg, ich will nicht viele Worte machen, sondern Dich nur auf Dich verweisen: Du selber wirst Dich schöner belehren, als ich es vermöchte. Werbe nicht ungebulbig, wenn Dir nicht im Ru Alles gelingt, sondern thue das Deine, und alles Andere überlaß der Waltung Gottes. Das Bibel-Lesen rathe ich Dir noch einmal, obgleich Du es für unpassend gehalten: schaue die Thaten an, bente Dich gegenwärtig; denn auch da wird Dir wiesder jene Stimme reden. Wir müssen uns so anstrensgen, als wenn uns Gott nichts hälfe, nach der Lehre des hl. Ambrosius. Ich bitte Dich, theile mir Deinen innern Zusstand recht oft mit, denn ich habe an Deinem Leben so innigen Antheil, wie am meinigen. . . . . .

Brixen, am 20. April 1833. Theuerster Kreund!

Dag mir Dein werthes Schreiben ftatt burch bas fruhe, durch das spate Ankommen überraschend geworden, konntest Du wohl schon aus meiner, in der Zwischenzeit erhaltenen, Nachschrift absehen. — Deine diesmalige, offene, flare, freundschäftliche Antwort ift mir eine vollfommene Genugthuung für die vorige, und obgleich fie noch nicht der holde Einflang mit ber Wahrheit Gottes ift, fo fann ich fie bennoch nicht anders denn als approximirendes Praludium dazu - ansehen. - Eine beseligende Wonne erfüllt mir die Bruft im Borgefühle unserer werbenden Butunft, unserer Freundschaft, unseres Einelebens - in Gott! - Denn wiffe, ich erwarte von Deiner edlen Natur, von Deinem edlen Sinne, noch mehr aber von der liebreichen, bisher an Dir fo fichtbaren Einwirfung Gottes, bag Du bas Unwefentliche und Uneble immer mehr abwirfft, und immer reiner und flarer als mahrer, innerer, neuer, aus Gott geborner und in Bott lebender Menfch - erscheinen wirft, ale - Chrift! - Wir muffen uns felbst verachten, und als veräußerte, verfaufte Stlaven ansehen, ale trage, elenbe, ebenfo ungludliche als verbrecherische Taugenichtse, wenn wir nicht entschlossen sind, so zu leben, wie wir es als gut und recht und ebel erfennen. - Bir find nur infoweit mahre, vernünftige Menschen, ale wir une anftrengen, das Wahre und Gute zu erkennen, und bas Erfannte mit unerschütterlicher Treue - ju thun. - Man pflegt zwar nicht so zu leben, aber man foll und man kann fo leben, und wer nicht fo lebt, der lebt offenbar unnatur lich, unmenschlich, verächtlich und strafbar. Allerbings find wir icon fo febr entmenfcht, bag wir uns gewaltig anftrengen muffen, menschlich zu leben; boch welche abscheuliche Feigheit ware es, aus Furcht vor biefer Anstrengung und Mühe auf das rechte Leben Verzicht zu leiften, und fich jum unrechten, unwesentlichen, elenden binzugeben! Wohlan, mein Freund, laß uns gleichsam bas Gelubbe schwören, menschlich zu leben, nach Ueberzeugung ber Vernunft, nicht nach Gewohnheit ber Schwachheit. — Und wenn wir auf biefe Beife auf die Vernunft aufmerksam sind und mit edler Treue ihr folgen, dann erkennen wir, daß wir, indem wir sie hören, eigentlich Gott hören, ber burch fie rebet, fo bag wir, nachdem wir angefangen in und und aus une ju leben, auch anfangen, in und aus Gott zu leben. - So wird und ift bas vernünftige Leben - zugleich religiöses, und Selbft= ftanbigfeit in une ift zugleich bie Singabe an Gott. - Die querft unser inneres, vernünftiges, freies Befen unfere Wonne war, fo wird nun Gott unfere Luft und Seligfeit: Ihn zu erfennen, Ihm mit aller Treue ju folgen - ift nun unfer Bedürfniß und unfere Freude. Seine Offenbarung ift une nun willkommener als alles Glud ber Welt, fie geht in uns ein wie bas liebe Baterwort in bas Kindesherz. — Allemal, wenn ich biefe Lebenswahrheiten betrachte, ftellt fich jener Eble von Selles meinem Auge bar: in ber Mitte ent= menichter Menichen achtete er nicht auf bas Beispiel, nicht auf bas finnlich Ungenehme, fondern fehrte in fein In n eres ein, hörte, von Berftreuungen fich jurudziehend, biefer inneren Stimme, und folgte diefer ohne Rudficht auf Beschwerde, Tabel und Gefahr; und nach und nach wurde ihm diefes Leben gang geläufig, er gewann es in feine Macht, und davon abzufallen war ihm kaum mehr möglich; und er gab oft zu erkennen, wie wonnig und felig ihm biefer Buftand fei, und wußte felbst gang sinnliche Leute mit feinem Enthusiasmus zu begeiftern. Rur der Abgang einer vollständigen Offenbarung Gottes mar feine Behmuth; er tröftete fich aber mit ber Zuversicht, in ber andern Welt. Der er mit jedem Schritte ja entgegengehe, Diefelbe gu erlangen; und in dem lebendig empfundenen Bedürfniß nach ihr fagte er ihre funftige, wirkliche Erscheinung auf Erben

voraus, und außerte sich: "Benn Gottes Wille offenbar sei, so könne er gar nicht begreifen, wie man nicht alles Andere fahren und fallen lassen, und jenen allein umfassen und mit treuer Liebe befolgen mußte." — So bachte, so lebte der Größte des Heibenthums! —

Mein lieber Freund, es ift uns ein gludliches Dasein gegeben; benn es ift unfer Glud in unfere Billfur gelegt, wir brauchen nicht blind, nicht unfrei, nicht angstlich zu leben, wir erkennen Gutes und Wahres, wir können es thun, und nur was wir als recht und schon einsehen, find wir schuldig ju thun. Welche Billigkeit, welche Milde herrscht über uns! Wer wagt es, sich zu beklagen? wer - sich zu entschuldigen? - Jeder hat ein gemiffes Dag von Ueberzeugung, wie der Apostel sich ausbrückt, und nach dieser Ueberzeugung soll ein Jeder leben, nach ihr — wird ein Jeder gerichtet. Wer blindlings die Wahrheit hinnähme, würde fehlen und vernunftwidrig handeln; baber ift nichts thörichter, als Andern die Wahrheit aufdringen wollen. Gin Jeder foll wiffen, mas und marum. - Glaube also ja nicht, baß ich Dir Bormurfe mache, weil Du noch die Kulle ber driftlichen Wahrheiten nicht empfangen; Du, ber noch Einiges nicht erkennet, fannft beffer baran fein, als Jener, ber Alles erkennt; aber erforsche Dich, ob Du wohl Dich nicht verfunbigeft, und wenn biefes ber Fall ist, so sete - in biefem Augenblicke — fest Dir vor, von nun an vernünftig zu leben und somit auch religios, und nach bem Burufe bes Upostels "in dem zu wandeln, das Du einsiehst, und auf folche Beise das weitere Fortkommen getrost zu erwarten." Ein folches Leben ift die mahre Borbereitung zum völligen Verständniß ber Offenbarung; ohne ein folches Leben find alle unfere Unterredungen nur eitler Schall.

Nach dieser Expektoration will ich nun an die eigentliche Beantwortung Deines Briefes. — Ganz richtig nahmst Du die Unsehlbarkeit der röm. kath. Kirche vor Allem vor; denn wenn dieser wirklich diese Kraft einwohnt, so erzgießt sie sich auch in alle ihre wesentlichen, d. h. von ihr als wesentliche anerkannten und ausgegebenen Lehren. — Wie nun zur Begründung dieser Unsehlbarkeit zwei Beweise vorzgebracht wurden, so versuchest Du dieselben durch zwei Einzwendungen von der Stelle zu rücken und auszuhehen. —

Denn auf die Behauptung, die Unfehlbarkeit der Kirche gehe schon aus dem Wesen Christi hervor, und könne nur der röm. kath. Kirche zukommen, erwiederst Du: Allerdings folge die Indefektibilität der wahren Religion schon aus der Natur des Welterlösers, boch dieselbe habe sich nicht in Namen und Titel, in Barteien und Schaaren, in Bapst und Bischöfen, in Canones und Formen frystallisirt, sondern lebe und athme geistig im Geiste. — Der zweite Beweis bestand in den ausdrücklichen Aussagen Christi. Du hättest nun zwar diese Deiner Rirche zu Gute ansegen konnen, boch Du meineft, diefes ganze, aus Texten zusammengestellte Fundament sei zu locker, indem sonst ja auch der vielbesprochene Fels dem grun blofen Attribute bes Primas als unerschütterlicher Grund unterftehen mußte. - Drittens endlich, bei ber Sinweifung auf die fenntniß= und tugendreichen Bijchofe, machft Du mir einen langen Zeigefinger auf bie Standale der Rafte, fagenb: "Ecce corpus Christi templumque Spiritus Sancti!" —

3ch nehme nun den ersten Einwurf zuerst vor. — 3ch stelle mir einen Christen aus Deiner Kirche vor Augen, und frage: "Du haft alfo bie mahre und achte Religion Chrifti?" - "Done Zweifel."" - "Kannst Du aber auch mir und Dir zuverläffige Gewißheit davon verschaffen ?" - ""Ohne Anstand."" - "Ich bitte." - ""Die Unverfalfchtheit und Glaubwurdigfeit ber Bibel lagt fich beffer, als von irgend einem andern Buche ber Vorzeit, beweifen; Die Bibel ift aber das durch alle Zeiten fortschallende und nimmer verhallende Wort Gottes; eben dieses, noch frei von menschlichen Abjektiven, ift aber die reine und achte Lehre Chrifti."" -"haft Du einen Beweis, daß in ber Bibel die gefammte Lehre niedergelegt ift?" - "Beil fonft Chrifti indefektible Religion nur fragmentarisch hinterlaffen, somit verloren ware."" - "Damit Diefer Beweis feststehe, mußteft Du erft evident beweisen, daß die Schrift die einzige Erfenntnifquelle der Offenbarung ift; doch diese Muhe will ich Dir vor ber hand einmal erlaffen, und eine andere Frage ftellen: Befest, die Schrift sei die einzige Quelle, kannst Du mir evident beweisen, daß Du fie im Sinne Gottes genommen?" - "Bottes Sprache ift eine vollfommene, fomit eine evidente, b. h. aus fich felber - für jeden unbefangenen Lefer, flar und helle."" - "Woher bann

bie fo verfchieden en Deutungen?" - "Theils von ber Befangenheit ber Lefer, theils aber bestehen die Diffonangen wohl meift nur auf Unwefentlichem."" - "Wie a. B. in ber Euchariftie?!" - ", Albern genug zerftoßt man fich an bem Friedens= und Liebesworte Christi die Ropfe."" - "Aber wenn bie Gottessprache fo evident ift, sollten es wohl alle ihre Worte fein? — Doch ich erlaffe auch biefes; fage mir statt bessen, ob also die Katholiken, Lutheraner, Calviner 2c. - furg, ob alle Jene, die nicht Dasfelbe mit euch als Religion Christi anerkennen und ausgeben, dieselbe nicht haben, und somit keine Christen sind?" — ""Sie haben Dasfelbe, mas wir; aber fie haben es nicht rein, wie wir, sondern mit Unwesentlichem und Menschlichem vermengt, und zwar am meisten die Ratholifen. Rebstdem nehmen Biele die Leben und Geift seiende Religion Christi nicht lebendig und geistig, und Solche find bann auch wirklich nur driftliche Statuen, nicht Chriften."" - "Aber auch folche Katholiken, benen Leben und Geift nicht abgesprochen werden kann, erklaren Deine und jede akatholische vorgeblich driftliche Lehre als unvollständig und verfälscht. Saben nun Die Katholiken die Wahrheit auf ihrer Seite, so haft Du offenbar nicht die achte und mahre Religion bes Seilandes." — ""Dann - freilich nicht."" - "Run, womit beweiset ibr, daß die Katholifen hierin irren?" - "Wer ebel lebt, lebt im Geifte Gottes, und was in foldem Buftanbe ibm fein Inneres fagt, auf bas tann er fich verlaffen."" - "Doch ba nichts weniger als geläugnet werden kann, daß sehr viele Katholiken an Ebelfinn und eblem Leben Niemanden auf Erben nachstehen, und ihnen ihr Inneres gleichwohl bas Entgegengesette fagt, fo rebet entweder in Allen nicht ber Beift Gottes, und bie Stimme bes Innern ift in Allen bierin unzuverläffig, ober ber Beift wohnt nur in Giner Partei, nicht in allen. Im ersten Falle, wie im zweiten sehe ich nicht, daß Du mir die Aechtheit Deines Glaubens gu= verläffig beweifen fonnteft." - ", 3ch will Diefes gugeben; boch es vermag eben beshalb auch feine andere Partei ben Beweis zu ftellen; und bas Bernunftigfte bleibt somit, daß wir einander friedlich und freundlich toleriren, und ein Jeber feinem Innern folge."" - "Bie - fo gabe es feine Buverläffigfeit von

ber mahren, göttlichen, nothwendigen Religion ?! Wie fann ich aber vernünftig eine Lehre als Lehre Chrift i annehmen, und dafür leben und sterben, ohne zuverlässig zu wiffen, bag biefelbe wirklich bie Lehre Chrifti ift? Besept, daß die Lehre noch vollständig existire, existirt sie denn für Zene, die sie nicht als solche — zuverlässig erkennen? Wenn aber Niemand sie so erkennen kann, so existirt sie für Niemanden, fie ist ein unerheblicher, unnüger Schap — Chriftus hat der Menschheit feine Religion binterlaffen!" - ""Ich fann Diefe Confequenzen nicht laugnen."" - "Wenn alfo Chriftus wirklich, als Gottmenfch, eine unveränderliche Religion hinterlaffen hat, fo muß Er auch die zuverlässige Erkennbarkeit damit verbunden haben; in der wahren Kirche muß somit auch jene Erfennbarkeit sich vorsinden; da aber diese bei allen Afatholiken, nach obigem Beweise und nach der tausend= fachen Erfahrung, nicht stattfindet, und Eine Rirche, fraft ber Borausfepung, eriftiren muß, fo mare ichon baburch die Unfehlbarkeit der katholischen Rirche erwiesen." - ""Die logische Gedankenreihe bringt es wohl so mit sich; boch es ist oft Etwas falsch, was logisch gang richtig scheint."" - "Auch bas, was wirklich logisch ift?" — ""Das eben nicht."" — "Ift nun mein Beweis wirklich, ober nur scheinbar logisch?" - "Ich entbede an ihm felber nichts Unlogisches; doch wenn bie fatholische Rirche wirklich, und nicht blos logisch indefektibel ift, fo muß fie auch wirklich, b. h. thatfachlich - nicht blos logisch, als solche sich ausweisen. Ich bin zwar nicht fo Rantianisch engherzig, mas unser Erkennen a priori als wirklich und nothwendig bemonstrirt, nur als abstrakte Moglichkeit hinzunehmen, bis ste durch außere Erfahrung zur Birklichkeit gestempelt wird; aber ich habe auch noch wenigftens - nicht jene enthusiastische Großherzigkeit, wenn mein Auge schwarz fieht, und ber Verstand weiß bemonstrirt, auf das Sehen zu resigniren und der Demonstratio mich in die Arme zu werfen."" — "Ganz sicher haft Du diese Großherzigkeit, und ich halte sie nicht für Deine löblichste Eigenschaft, indem sie etwas ganz Einfaches und Natürliches ift. 3. B. Dein Auge fagt: Die Sonne geht, ber Berftand fagt: fie fteht, und wer halt nicht Jene für

einfältig, die da noch mit dem Auge Partei machen? Und wenn ber Gelbsuchtige Alles, was er gelb fieht, auch gelb nennete, mußte er nicht auch einen gelbsuchtigen, franken Berftand haben?" - "Wie - find alfo die Rebelfleden, bie ich an eurer Sonne fehe, nicht wirklich baran, fonbern nur in meinem Auge?"" - "Sie find, nach ber Lehre der befferen Physiker, zwischen der Sonne und unserem Auge, sind Schattenkörper, welche Lichtpunkte der Sonne une, nicht ihr — verhüllen, wenn wir blos finnlich ste anschauen; schauen wir aber geistig hin, so erkennen wir bald die Urfache und Beschaffenheit der Trübung, und somit bie Reinheit und ben Bollglang ber Sonne felber." - "3ch wünschte einer fo fatalen Metaphora je balber je lieber los und ledig zu werben; fannst Du mir alfo ebenfalls zum Durch- und Ausbruche jener geistigen Unsicht verhelfen, fo thue mir ben Gefallen."" - "Wohlan, wir wollen versuchen." -

"Daß Chriftus Der ift, ale Der Er Sich ausgegeben und ausgewiesen, nämlich Gottmensch und Belt-Erlofer, kann ich, wie es scheint, bei Dir — als vorausgefest betrachten." - ""Ohne Anftand."" - "Somit auch bie Existen; und Unverganglichfeit Seines Bertes, Seiner Religion." — ""Natürlich."" — "Run schauen wir zuvorderft die Rirche Chrifti in ber apostolischen Urzeit an, d. h. die Gemeinschaft ber Apostel, welche mit ihren Gehülfen durch Wort (Lehre) und That (Sakrament-Spendung) die, Wahrheit und Gnade seiende, Religion Chrifti ausgoffen und mit geiftlicher Regierungsgewalt bewachten und bewahrten, und ber Glaubigen, welche alles Diefes, burch die Apostel Mitgetheilte und Angeordnete, als Mittheilung und Anordnung Gottes annahmen, bekennend und befolgend. — Die Apostel waren jene Manner, an welche Chriftus die Bolfer jum Empfange Seiner Religion anwies: wenn man nun von diesen nicht bie achte Religion Christi erhielt, so betrog Christus an ihnen - Sich oder une. Gleichwohl zeigten und zeigen fich Biele so unverschamt, die Apostel ale Berfinfterer bee Welt=Lichtes zu schelten. Doch wenden wir uns von folchen Ungludlichen und Bethörten ab und schauen wir wieber auf unseren Gegenstand bin. Richt Alle, sondern nur Benige wußten diese Unweisung der Bolker an die

Apostel und ber Apostel an die Bolfer — aus ben eigenen Worten Christi selber; darum mußten die Apostel, um in so wichtiger Ungelegenheit volle Zuverläffigkeit zu gewähren. burch göttliche Beugniffe, b. h. burch Bunber, ale bie wirklichen und mahren Gefandten und Stellvertreter Christi, als Seine Apostel, sich ausweisen. — Es geschah. — Run frage ich, ob Du gegen diese Kirche ber Urzeit Etwas einzuwenden haft? hatte fie nicht die achte Religion und die zuverläfsigste Gewißheit derfelben ?" - "3ch ftimme mit Gemuth und Verftand bei."" -"Also was die Apostel als die allein wahre und ächte Religion Christiausgaben, das und nur das — war und ift und bleibt die allein wahre und achte. ftellete ein Engel aus bem himmel eine anbere Sagung auf, ale bie Apostel, - - Anathema! wie ber hl. Baulus ruft. — Diese Zuverlassigkeit nun, welche die Apostel gewährten, nennen wir ihre Unfehlbarkeit. Jedem einzeln zu, wie es denn, bei jenen Umständen, auch nothwendig war; und wie Bileam, fraft ber gottlichen Einwirfung, ftatt bes Fluches - Segen ausspreden mußte', fo konnten bie Apostel, fraft ber Allmacht Gottes, nichts Underes für die Religion Christi ausgeben, als die Religion Christi felber. — Doch die Apostel schieden hinüber, und mit ihnen bie Unfehlbarkeit ber Einzelnen. Denn bie Fortsetzung und Bervielfältigung eines folchen Bunders gefiel weber Gott noch gefällt fie ber Bernunft, sobald das Wunder nicht mehr nothwendig ist; judem ware burch den weiten Abstand zwischen den Kehlbaren und Unfehlbaren und durch die überschwengliche Auktorität der Letteren der liebliche Kosmos der Kirche und die allseitige Entwicklung des christlichen Lebens nicht leicht zu Stande ge= Doch es ift unnug, über die Urfachen bes Ausgebens ber Unfehlbarkeit Einzelner lange nachzuforschen und Spothesen ju formen; genug, bag wir einsehen und wiffen, bag biefelbe wirklich ausgegangen und nur ben Aposteln ad personam eigen gewesen. Denn Dieses sehen und wissen wir daraus, weil nach den Avosteln kein Eingelner mehr als unfehlbarer Lehrer und Erklärer ber Wahrheit sich ausgegeben, auch ber Papft nicht, wie wohl zu bemerken; auch Jene nicht, welche durch alle

Sahrhunderte hinauf, mit historisch gang gewiffen Wundern in einzelnen Källen ibre Lehre als die Lebre Christi bewiesen. Denn sie bewiesen badurch nur, was fie zu beweisen vorgaben, namlich bie Göttlichkeit und Wahrheit ber chrift-fatholischen Lehre, nicht aber bas lebenslängliche Privilegium ber Unfehlbarkeit, wie 3. B. ber heilige Lehrer Bernardus und ber munderbare evangelische Herold Franziskus Seraphicus. — Run brangt sich aber die Frage vor: So verschwand benn also mit ben Avosteln die Unfehlbarkeit und mit dieser die auverlässige Gewißheit aus ber Rirche? - Dann mare ja die Rirche felber verschwunden, und somit ergibt fich Die rechte Antwort schon a priori. - Doch wir wollen bie Sache felber in ihrem Lichte anschauen. — Die Apostel mählten fich die geeignetsten Gehülfen und Nachfolger aus und ertheilten ihnen nebft ber vollständigen Belehrung auch die priesterliche und bischöfliche Bollmacht, welche wie ein Mensch nur von Menschen, so auch nur von Bischöfen ausgehen kann. Diese Bollmacht ift nicht ein hohles Abstraktum, sondern Rraft und Leben, und jum Symbole beffen ben Aposteln, gleichwie bem Abam bie Seele, vom Bottmenfchen eingehaucht; weghalb benn auch bie Fortbestehung bes Briefterstandes burch eine myftifce Zeugung und lebendige Succeffion bewirft wirb. Nun diese bevollmächtigten Nachfolger standen aber nicht mehr fo vor den Bolfern, wie die Apostel, denn die Lehre der Apostel bedurfte feiner Controle, aber die Lehre ber Nachfolger hatte nur infoweit volle Buverläffigkeit, als sie ihre Ibentität mit der apostolischen an den Tag legte. Diefe Identitat ließ fich nun durch die naturliche Glaubwurdigfeit ber Borfteher felber, burch bie Beugniffe anderer Borfteher, burch die Zeugniffe ber ungabligen Gemeinden, welche bas Wort der Apostel noch in ber Bruft trugen, burch bas von ben Aposteln eingeführte und von dort an bestehende kirchliche und religiöse Leben — durch schriftliche und andere Dokumente — sichtbar machen und fonnenklar ausweisen. Eben baraus erhellt, mit welcher Ignorang ober Infoleng eine Verfälschung bes apostolischen Christenthums in den ersten Zeiten vorgeworfen wird. Es bestand in ben meiften, wenigstens größeren, Gemeinden fo zu fagen

eine natürliche Unfehlbarfeit, indem die Infizirung einer Religion, für die man Gut und Blut hingab, von Seite ber Borftanbe und ber Gemeinden faum möglich mar. Gleichwohl gab es schon zur Zeit der Apostel, und noch mehr in den nachstfolgenden Jahrhunderten Pfeudo-Chriften, indem theils judische, theils heidnische Borurtheile in bie beilige Gemeinde eingetragen wurden. Doch sobald fie fich zeigten, wurden fie offen und feierlich ausgeschieben ober Mieben fich felber aus, und fo biente ber Schatten nur gur Berklarung bes Lichtes, wie ber Apoftel fchreibt, nicht aber zu einer Trubung und Berunstaltung. - Die apostolische Lehre ließ, je näher an der apostolischen Zeit, besto leichter fich nachweisen; beshalb maren in den erften Zeiten Concillen nicht fo nothig, und wegen der Berfolgungen nicht wohl möglich. Im Jahre 325 ward bekanntlich bas erfte öfumenische Concilium ju Nicaa gehalten; bis bahin gab es also blos eine ecclesia dispersa. Doch war bie Confereng ber Bischöfe schon lebhaft und vielseitig und weitläufig; ber Drient, ber Occibent und bas fubliche Afrifa Randen, außer dem inländischen Berbande, schon von den früheften Zeiten an mit Rom in Rapport, wie fich faktisch nachweisen läßt. Es bestand baher nicht nur ein allgemeiner Confensus, sondern man war sich auch beefelben bewußt. Sowie, in ber Regel, ichon jebe Gemeinde an und für fich felber eine natürliche Unfehlbarteit hatte, fo erhielt fie, burch bas Ginleben in ben großen Organismus ber Christenheit, auch Theilnahme am allgemeinen Confensus und Bewußt= fein, Theilnahme an der übernatürlichen Unfehlbarfeit! - Denn feine Partifular-Rirche hatte ober hat "ale folde die gottliche Berficherung der Unvergang= lichtett, wohl aber bat diefelbe die allgemeine, die fatholische Rirche, schon fraft ber Wesenheit Christi und fraft ausbrudlicher Prophezeiungen bes herrn. Wenn eine Partifular-Rirche, wie etwa die von Jerusalem, Antiochia, Alexandria 2c. unterging, fo ging mit biefer noch Christi Berk nicht unter; losete aber die allgemeine Rirche fich auf, fo gerfiele Chrifti Bert, und die Trummer bededten Seinen falschen Ruhm! — Doch vielleicht fragte ba Jemand: Bas ift die allgemeine Girche? Ale ber bl. Auguftinus Dr. M. Blir, Briefe. I. 10

ben eigensinnigen Donatiften ihre Afatholicität vorwarf, erflarte fich jebe ihrer Setten, von benen einige nur aus 2-3000 Seelen bestanden, ale die allgemeine, fatholische Rirche. Die Arianer hingegen maren so zahle reich, daß der feurige hieronymus in byverbolischer Efftase ausrief: Totus orbis se Arianum esse ingenuit! Doch mußte wohl ein Theil des ordis noch unarianisch sein, um über den arianischen erseufzen zu können. Also noch einmal: 28 as ift Die allgemeine Rirche? - Bebort zu ihrem Befen eine große Bahl? Die Majorität ber Partifularfirchen? Auf die erste Frage antworte ich: die Rirche gablte ja ursprünglich nur wenige Glieder, und war boch schon bie allgemeine, fatholische Rirche, also gehört bie große Babl nicht jum Wefen berfelben; boch ba bie Ausbreitung im Wefen ber fatholischen Rirche liegt, wie die Entwidelung jum großen und breiten Bemachfe im Senffornlein, so muß, in späteren Zeiten, die katholische Krirche ihre Unnere Ratholicität nothwendig auch außerlich, mehr und mehr approximirend, darftellen; weghalb benn die allgemeinen Kirchen der Donatisten eben so zerplaten, wie ber aufgeblähte Frosch in der Kabel. — Auf Die zweite Frage aber, nämlich ob die katholische Rirche in ber Dajoris tat ber Bartifular-Rirchen bestehe, erwiedere ich: bie Majoritat an und für fich bildet feine Reprafentation ber Rirche, benn biefe muß noth wendig aus Saupt und Gliebern befteben, weßhalb gang richtig ein Concilium ohne Beitritt bes Papftes, wenn es auch noch fo pahlreich wäre, für kein öfumenisches, b. h. für keine Bertretung ber allgemeinen Kirche, angesehen wird. Bie? kann also der Bapft mit ber Minorität dieselbe reprafentiren? Das gabe für bie Concilien zc. eine lächerliche Confequenz; ja - ber Bapft brauchte, um-als unfehlbar aufautreten, nur den Beitritt fo vieler Bischofe, die man Minoritat nennen fann, b. h. auch nur eines Eingigen. behaupte also: die allgemeine Kirche kann nur von ber Majorität der Bischöfe in Verbindung mit bem Bapfte reprafentirt werben. So verlangt es bie 3bee, fo bas natürliche Gefühl eines Jeden, so die Braris. Damit Bott die Unfehlbarteit der allgemeinen Rirche bewirte und erhalte, muß er alfo bie Majoritat ber Bi-

,,

schöfe in der ecclesia dispersa oder congregata und den Bapft - in ben Einklang ber Bahrheit verfegen, und burch biefen Einklang Beiber bas Wort ber Offenbarung aussprechen. Gott braucht ihnen aber beß= halb nicht allen den innern, lebendigen, mahren Glauben einzufloßen, fondern fie nur jum außern mahren Befenntniß des Glaubens anzutreiben, seien die Antriebe num Kurcht, Berrichfucht ac. ober bie wirkliche Gefinnung ber Babrheit. So konnten und konnen auch die elendeften Biicofe und Bapfte als Werfzeuge jum Guten in ber Sand des Allmächtigen bienen; und je elender fie waren oder find, zu besto größerer Schande für sie - und besto größerer Chre für Gott - gereicht ihr Zeugniß ber Wahrheit. - Manche mochte auch noch bas arithmetische Kriterion ber mahren und allgemeinen Rirche befremben: boch fur's Erfte bemerte ich, daß nach obigen Erflarungen nicht das blos Arithmetische, fonbern bas Ibeale in und mit ibm - bas Kriterion bilbet; die Majoritat ber Bischöfe mit bem Bapfte ift die mahre, ideale, schone Reprafentatio ber großen Daß aber bas Arithmetische boch Gemeinde Chrifti. auch fo machtig einwirke, barf nicht abstoßen : ein au geres Beichen, eine außere Schranke, woran aller Streit zerfcellt, ein Damm, woran ber Strom ber fturmenden Wogen bricht, muß bestehen, fonft wurde meistens feine Ausgleichung zu Stande kommen, keine Ruhe eintreten, und waren 99 Gegner überzeugt, der 100ste könnte mit wildem und blindem Trupe noch widerstehen. — Daß in den Concilien Standale und Gräuelthaten vorgefallen, weiß jeber nur etwas Sachfundige; felbst in ökumenischen sehen wir Leidenschaften auf den vergoldeten Stuhlen, und Lafter in der Berfammlung der Reprafentanten ber Heiligen ber Erbe, doch daß die Majorität der Bifchofe in Berbindung mit dem Bapfte je Eine Berfalschung der Einen Wahrheit Zesu Christi vorgebracht, davon liefern 18 Jahrhunderte noch kein Beispiel, ia - nicht einmal von einer Irrlehre bes Bavftes allein. bie er ber Rirche vorgetragen hatte! - Wen eine solche That sache nicht erschüttert, wem eine solche Bestätigung nur als eine zufällige vorkommt, wahr= lich, der muß vom Vorurtheile nicht befangen, fondern b eseffen sein! Meistens aber ift es nicht bas Borurtheil, bas 10 \*

bie so evidente, so historische, so univerfell bastehende Bahrbeit nicht einleuchten läßt, fondern, wie ber Erlofer fprach, ber fin ftere Wille, ber bas Licht fcheuet, weil er barin au Schanden wurde, ober fich andern mußte. Ber aber eines wahrhaft guten Willens ift, tritt mit Wonne hinein in's Licht und macht barin ihn offenbar! Darum riefen bie Engelchore über ben Gefilden Bethlehems auch nur Denen Beil und Jubel gu, bie eines guten Billens find! -Wer fich wahrhaft nach dem Heilande sehnt, wird an einem Beichen bes himmels ertennen, bag Er fcon geboren, und war' er noch fo ferne bavon, als die brei Weisen des Morgens-er wird wie diese, die winterliche Reise nicht scheuen, wird wie biefe, am rechten Orte nachfragen, wird wie biese, die rechte Uniwort erhalten, seien die Antwortgeber gut oder bose, wird wie biese, obgleich das finnliche Auge nur Unfcheinenbes fieht, bennoch glauben, daß biefes die Wohnung des Erlofers, bag biefer - ber Erlofer, und vor 3hm nieberfallen und anbeten! - -

3ch febe wohl ein, daß meine Darftellung noch Bieles nicht enthält, mas zur vollen Rlarheit nothwendig ware, boch in die engen Schranken eines Briefes laffen fich nicht alle Fälle hineinpressen, und zudem brauche ich Dem, ber felber benft, ja nicht Alles vorzuhalten. Andeutungen follen Dir genügen, und burch folche versuchte ich, Dir nachzuweifen: 1. daß jede akatholische Religion nicht die wahre fein fann, weil fie fein Bewußtfein als folche bat, 2. daß hingegen die romifchefatholische Rirche mittelft ber Tradition in Leben und Schrift und Wort und Zeichen, und mittelft bes Glaubens an Gottes Allmacht und Seine Berheißung, fich ale die allein wahre fort und fort durch alle Jahrhunderte wußte, und weiß und wissen wird bis an der Zeiten Ende, und daß die Standale dieser Bürde feinen Eintrag thun, auch bas Arithmetische feinen. Du fannft nebenbei erfeben, bag ber Brimas mit allem Rechte Betrus, ber Felfenmann, vom Gottmenschen genannt worden, benn ohne ihn — besteht fein Rosmos ber Chriftenheit, ohne ihn wanten bie Saulen ber Kirche; er ift ber Fele, getragen felber fammt ber Rirche von Dem, von welchem geschrieben fteht portans omnia verbo virtutis Suae! (ad. Hebr. 1.)

. . .

Bas nun insonderheit noch die Ohrenbeichte anbelangt, so ift Dein Dilemma wohl nur als Scherz zu nehmen, wenn die Sache nicht ben größten Ernft gebote. Richt ber Briefter, fondern Gott durch ben Briefter - ertheilt bie Bergebung ber Gunden. Er ertheilt fie auch ohne Briefter. boch Dem nicht, ber die Anordnung verschmähend das Außerordentliche verlangt, und bem Allmächtigen nicht gehorfam und anbetend fich unterwirft, fondern 3hm gleichfam ein Bie und Bas vorschreiben will. Daß aber Gott die Ohrenbeichte angeordnet, erhellt aus ber Lehre Seiner Rirche, welche zwar aus bem erften Sahrhunderte feine evidente Zeugniffe aufweisen kann, wohl aber aus bem zweiten und von ba an kontinuirlich; und da Zeugniffe aus bem zweiten wohl auch für das erfte beweisend find, bei fo treuer Unhanglichfeit an das apostolische Depositum, so fann bemnach die Kirche ihre Lehre von der Ohrenbeichte felbst wiffenschaftlich und naturlich ichon ale eine apostolische und fomit driftliche aufweisen; volle und übernatürliche Buverläffigfeit gewährt aber nicht ber Beweis, fondern ber Confensus ber Rirche, welcher fraft des allmächtigen Bottes, unfehlbar ift und bleibt. Zudem entspricht biese Anordnung den Bedürfniffen und ber Natur ber Menschheit fo febr. baß gar viele Brotestanten für fie ihre Stimme erheben, und unter diesen gar vernehmbar der eble und begeisterte, nur noch nicht völlig enttäuschte Steffens.

Doch nun habe ich sattsam geschrieben. — Ich bitte Dich, mir alle Deine Zweisel vorzustellen; vernachlässige nur nichts, und laß uns miteinander mit allem Ernste an unserem wahren Leben arbeiten. Dein Freund, Alois Flir.

Briren, am 28. Deg. 1833.

### Theuerfter Freund!

Daß Du mir innerlich noch gut geblieben und bleiben werdest, daran zweiselte ich nie, denn eine völlige Entswurzelung unserer Freundschaft hielte ich für rein unmöglich.

Aber im Aeußern ist denn doch eine auffallende Aenderung zwischen uns eingetreten, und da das Verstummen nicht aus

bem Absterben ber Liebe bertommt, so scheint es gerabe, als wenn wir uns wohl gerne hatten, aber einander nichts mehr zu fagen wüßten. — Doch im Sophofles fieht bas Sprüchlein: "Wo's Thun gibt, wird bas Wort nicht mangeln"; und so meine ich's auch. Wenn wir ein geiftiges leben bewahren und entwickeln, so muß es Stoff zum Sprechen ber Menge nach geben, und zwar ba bas leben nun weit thatiger und entfalteter geworden, fo follte unfere Correspondenz auch noch sogar lebhafter fein, als fie es je gewesen. Ober meinst Du etwa, bas geistige Leben habe fein Treiben und Ausschlagen und Wachsen nun vollendet und bleibe, wie es ftebe? Gott bemabre! Das Leben muß leben, ober es ift nicht mehr, es barf nicht ftille fteben. - Sind auch bie Grund fate gewonnen, fo ift boch bas Denten nicht fertig, im Begentheile, es verhalt fich wie die Rorper, welche, je weiter fie fallen, besto schneller und reger fallen. Rur ift die Bewegung bes Dentens fein Fallen, fonbern ein Steigen. - Deine Natur ift einmal für ideelle Entwidelung geschaffen, und wenn Du ju bequem bift, ihr biese ju gewähren, so wird fie fich an Dir rachen. Du - mußt wiffenschaftlich bleiben, ober Du verfällft in Melancholie, in Berwurfnig. - Das gang einfach glaubigereligiofe Leben geht Dir nicht recht ein, wie es manche andere, madere Geschäftsmanner baben: Du baft es burch Denken verloren; Du mußt es - jum Theile burch Denten wieber gewinnen - freilich in verklarter Geftalt. Ober haft Du es etwa wirklich schon erreicht? Wenn Du im fatholischen Ginne beteft, beichteft, commus nicireft, lebeft ac., bann ja - fonft nicht; fei hierin erna, und mache Dir ja nicht etwa einen eigenen Ratholicismus, Du mußt die fatholische Lehre entweder gang anerkennen, ober Du bift noch außer ihr. Das ist einleuchtend, aber doch nur zu oft verfannt. 3ch fragte einmal in R. einen Befannten, wie er's benn mit dem Communiciren habe? ob er benn bas Dogma wohl glaube? Da fagte er mir, nun ja, bas Communiciren fei feine Luft, und er vereine fich babei mit Gott - Gott fei ja überall, und somit fei ba nichts zu zweifeln. Aber ich machte ibm bann begreiflich, wie bag er feine Communion beffer fteben laffe, bis er fie im fatholisch en Sinne gewinne. So geht's oft. Daher erfuche ich Dich. Deine Unfichten ja ftrenge nach ber fatbolifchen Lebre

ju prufen, bevor Du annimmst, daß sie acht katholisch seien. Es ist sehr verfänglich. — Wenn Du dann die Uebereinstimmung sindest, so strebe nach Kräften, diese Erkenntnisse zu leben, und noch klarer zu entwickeln, und zu erweitern, und Gott und Welt immer tiefer zu erkennen. Ruhe nicht, ich bitte Dich! — Du kannst, Du sollst. Du hast Kraft, Du haft Bücher, Du findest auch Zeit, wenn Du eine willst. —

Daß Du den Haller liesest\*) freut mich fehr; ftubiere ihn, und schreibe mir seine Grundanfichten, ba ich unmöglich Beit finde, ihn vorzunehmen. — Ift Deine Boesie gang verftummt ! Brechen feine Sathren mehr aus? — Auch ich will Dir immerhin mein Thun und Treiben zu wiffen machen. und die Resultate mittheilen. So förbert Einer ben Andern. - und fo ift's schones Freundschaftsleben. - Doch für diesmal fann ich von meinen Studien Dir nichts vorlegen, benn Du fiehst es wohl diesen Zeilen an, welche Gile mich brangt-Ich konnte nun brei Wochen fast nichts studieren und fomme noch nicht recht baran. — Für den "Regnar"habe ich nun einmal feine Zeit, laß ihn ruhen — es hat nicht Gile, ich will ihn lieber vertilgen als hergeben, bevor er nach meinem Sinne ift. Das Abschreiben muß von mir geschehen, weil ich babei noch Manches verbeffere. Nonum prematur in annum. Berausgeben foll man nur möglichft Bollenbetes, ich verachte die Stribler. — Am 8. Dezember erhielt ich ein Schreiben von Flat aus Rom. Er fam ben 8. Oftober bafelbft an. Die erste Racht schlief er nicht — aus Bewegung. Morgens Mite er - eine Stunde weit - in die Beters-Rirche - jum Grabe ber Apostel - warf sich nieder und weinte! - Gine schone Scene! — Da fegnete ihn Gott gewiß und weihte ihn! - Dann schaute er haftig die berühmteften Runftwerke ba und bort an. — Nachsten Tage bezog er feine Wohnung beim öfterr. Gefandten, nel Palazzo di Venezia.

Run — lebe. wohl! — Dein Freund 21. Flir.

<sup>\*)</sup> Das bekannte Wert von Carl Lubwig v. Haller "Restauration ber Staatsmiffenschaft ober Theorie bes natürlich geselligen Zustanbes." (Winterthur, 1816.)

### Brigen, am 2. August 1834.

### Theuerster Freund!

Da ich weiß, welchen Antheil Du an meinen Schickfalen und Zuständen nimmst und empfindest, so melde ich Dir noch vor meiner Abreise eine Reuigkeit. Mein Koncurd (um die Kanzel der Aesthetif und klassischen Philologie in Innsbruck) ist wirklich als soweit voraus seiend erklärt worden, daß es kaum mehr zweiselhaft sei, ob ich die Stelle bekomme. So sagte mir gestern der hochw. Fürstbischof. Eben deßhalb bin ich als Hülsspriester oder vielmehr Sekretar zum Dekan nach Innsbruck beordert, theils um in loco zu sein, da die Ansstellung nicht lange auszubleiben scheine, theils um die wirklich nothige Hülseleistung einstweilen zu entrichten. — Ich bitte Dich zugleich, diese Rachricht meinen trostbedürftigen Eltern mitzutheilen.

Indes — Tirol ist nicht Wien, und was dort entsschieden wird, steht erft zu gewarten. —

Gott fegne Dich, mein geliebtefter Freund, und erhalte und ftarke Dich in allem rechten Erkennen und Thun! —

Um Dienstag hoffen wir in Innsbrud anzukommen, am Donnerstag ober Freitag - ju Saufe.

Sei zum Boraus umarmt von Deinem Freunde Alois Flir.

Innebrud, am 20. Juni 1844. Lieber Herr B.

Die Borwürse, welche Sie uns an die Köpfe schleubern, muffen wir geduldig acceptiren. Die schone Zeit, wo mir das Briefschreiben ein innig ftes Bedürfnis war, ist langst vorüber: der Drang nach einem behaglich trauten Gespräche in lebendigem Gedankenspiel oder Ernst trat an die Stelle. Der Plunder der Alltagsgeschäfte legt sich so brüdend auf das Leben, daß es, wie der Fuchs mit seinen Flöhen, in das Nasse sich stüchten muß, um ihrer ledig zu werden. Durch Tinte und Feder wird man die zu franker Reizdarfeit gegen beibe abgemüdet; zu diesem Edel gegen Pult und Geschreibsel kommt noch ein zweiter Grund: man hat seit Jahren die Ersahrung gemacht, wie einseitig, ungenügsam, todt — die Buchstabensprache das Innere mittheilt. Und

mittelft gegenseitiger Disverstandniffe, die sich oft bis zu tollem Aerger steigen, eine langgebehnte Correspondenz fortzuschieben, ist denn doch eine miserable Krämerei. Also muthen Sie mir ja nicht zu, mich in Ihre Feuerkreise hineinziehen und in Ihrer brausenden Geistesbewegung umschwingen zu können.

Je unerquicklicher und widriger mir das Schreiben ift, um so erfrischender und belebender sind mir Briefe aus lieben, befreundeten Gemuthern. Ich verschlinge sie enthusiastisch, wie Ezechiel sein Buch: sie sind mir ein Manna in der Wüste. — "Berd— Egoist!" rufen Sie vielleicht aus. Run ja — ein Egoist din ich allerdings ebenso, weil ich ein Ego din, wie ich menschlich din, weil ich ein Mensch din. Ein Egoist sind Sie auch, mit Verlaub zu reden. Wenn es sich also mit Ihrem Egoismus vereindart, meinem Egoismus eine Freude zu machen, so wird mein Egoismus dem Ihrigen dankbar sein.

Berreißen ober zerftoßen Sie das Blatt noch nicht, fonbern lesen Sie gebuldig weiter. Ihre Weltansicht ift von ber meinigen zwar vielseitig nicht nur verschieden, son= bern mit ihr auch im Begenfage. Doch bas verschlägt nichts. Gin Jeber ftrede fich nach feiner Glaftigität, ein Jeber trage die Rase, wie sie ihm gewachsen, ein Jeder suche bas Bahre und Gute nach feinem Vermögen. Sie find in Ihren Jahren weit toleranter, als ich in Ihren Jahren war. Wer nicht mit mir stand, stand gegen mich, und hochmuthig hielt ich Jeden für dumm und bornirt, der nicht so bachte, wie ich. Sie scheinen diesen Paroxismus ber Jugendiahre taugst überwunden zu haben. Wenn Ihnen aber etwa ein Wunsch aufzuckt, sich mit mir philosophisch zu balgen, so habe ich auch diese Rauflust schon seit Jahren überlebt. Die geis flige Entwickelung durchläuft ihre Stadien, wie die physische; eine energische Ratur stockt nicht zu lange auf einem untergeordneten Punkte, ihr eigenes Leben treibt fie weiter; es be= barf ber Handlanger nicht, — ich taste mir hinein in ein stre= bend Wefen, und jedem Bedanten, der fo Etwas versucht, ruft man mit Recht gu: "Rühre nicht Bod, benn ba brennt's!" Bollte aber ein Jungerer an mir einen Bekehrungsverfuch beginnen, wie es wohl schon Einige sich einfallen ließen, so ftopfe ich ihm mit einer Liebkosung den Mund, oder gebe ihm eine Obrfeige. -

"Aber was hat er benn noch übrig nach allen Ueberlebtbeiten? Sein Brevier und bie Chrestomathia latina?" - Die Frage ift unrichtig gestellt. Daburch, daß ich viele Dinge überlebt und abgestreift habe, folgt nicht, daß ich zu einem Residuum, zu einem magern Reste reduzirt worden; - wenn es mir auch noch an unendlich Bielen gebricht, so fühle ich mich boch in meinem Mannesalter taufendmal lebendiger und gludfeliger, als in allen früheren Jahren. Die Stopfeufzer über bahingeschwundene Jugend find mir ein Edel. Schon und freudig war es dam ale, schöner und freudiger ift es jest! Meine größte Wonne ist meine Ueberzeugung; und biefe Ueberzeugung in ftrengen Bebanken immer mehr zu entfalten und zugleich auszuleben und mich bamit zu ibentifiziren, bas ift mein feligstes Streben. Bas ich bisher gelegentlich geschrieben, ift eben nur Gelegenheits-Schmarren. Ueberhaupt hat mir das Einzelne aus seiner Ganzheit, ber es angehört. und wo es allein feine Stelle und Berftanblichkeit hat, berausgeriffen, einen fehr geringen Werth. Rach einem Mobelle bes Bangen brangt mein Innerftes: bie Arbeit wirft im Stillen - ungesehen und unbelauscht. - Unseren Stubenten ein Lehrer zu fein, ift nicht meine Absicht; - nur Wachrufer Manchem zu werden, genügt. — Das Leben unserer Universität, ober vielmehr unserer Studenten nimmt von Jahr ju Jahr einen fraftigern Aufschwung. - Gie und P. . . . r waren eben auch tuchtige Motores. — Gefteen haben sechzig Enthusiasten vor dem Bublikum im Redoutens faale bas "beutsche Lied" gefungen, bag eine fturmische Begeisterung ausbrach und bie Bebanten, welche bie Sperrfetten immer in ber Tasche tragen, beschämt Augen und Ohren finken ließen. — Die Liedertafel macht Evoche babier. Es ware zu munichen, bag auch allerwarts achter Chorgefang aus Studentenschaaren erschalle. Beh' ich Abends burch bie Baffen, fo tont es bald ba, bald bort bergerhebend von einer Sangergruppe. Um Donnerstage ging es luftig und gemuthvoll zu auf bem Suffelhofe; vor 14 Tagen fangen alle 60 Sanger im Schloffe Umbras. Der Gefang ift Schwingung ber tiefften Beiftesfrafte, und wo mannliche Energie ift, fann es bei mufifalischer Allgemeinheit und Simplizität nicht verbleiben. Leiber sind auch einige Klopfereien vorgefallen — nicht von den Sangern, auch nicht im Löwenkause, — aber Sie wissen wohl, man wirst gerne Alles in Einen Topf, weil gewisse Leute so arm sind, eben nur Einen Topf zu haben. So zurückgezogen und friedliebend ich in meiner Stube eingeschlossen lebe, so gelte ich doch als der Sündenbock, und längst schon hätten manche Freunde der Ruhe mich ausgepeitscht, wenn sie es gewagt hätten, mich öffentlich anzurühren. Meinen Gegnern verzeihe ich um so lieber, se klarer ich sehe, daß sie von ihrem Standpunkte aus ganz natürlich handeln. Uebrigens hat mich mein sterbender Freund (T...sch) in eine unabhängige Lage versendt; ich handle, momentane Uebereilungen abgerechnet, ohnesbieß nur zum offenbaren Wohle der Studenten; sollte ich einmal wirklich lästig zu sein schesen, so kan sich ja gehen, wohin es mir beliebt. Doch so lange B. das Ruder führt, geht Alles frei und zugleich zum Bessern.

T. hat oft von Ihnen gesprochen: Sie waren ihm sehr lieb. Ich habe ihm in Ansehung seiner religiösen Ueberzeus gungen nur gedient, nichts aufgedrung en. Der Ratholizismus, sowie die Religion überhaupt, kann für das Subjekt keine Wahrheit und kein Leben sein noch werden — ohne in ner fte Freiheit. Intoleranz ist der Mord der Religion. Ich bin aus Katholizismus tolerant, aber wohl auch zusgleich aus kausend anderen Motiven. Ehre sei Gott nicht blos in den Höhen, sondern überall, und Friede den Mensichen, die eines guten Willens sind, wenn auch von irrender Ansicht. — Heum haben die Landstände dem lieben R., dem Wiedergegebenen ), das Stipendium zuerkannt. Grüßen Sie mir ihn heralicht!

Ihr aufrichtiger Freund

211. Flir.

Innebrud, ben 31. Janner 1845. Lieber Berr B.

Ihr Brieflein hat mich überrascht, ebenso erfreut. Wie wir Alle der Luft froh sind, daß wir in ihr Athem schnappen tonnen, so sind auch eble Gemuther ein luftiges Element, darin zu leben. — Die "Frühlieder" \*\*) sind, mit rothen

<sup>\*)</sup> R. hatte turg vorher eine gefährliche Rrantheit überftanben.

<sup>\*\*)</sup> Es sind die im Jahre 1846 von Abolf Bichler, bamals noch Student bez Medigin in Wien, herausgegeben: "Frühlteber aus Tirol"

Strichen und Klammern schon ausstafsirt, an meine Gensur gekommen, nebst einer Brasidial-Aufforderung, durch einen Bericht das Gutachten zu motiviren. In der Borrede ererklarte ich nur den hingeworfenen Ausdruck: "Moser ging einen beschränkteren Weg" — als nicht ganz statthaft. Das Uebrige vertheidigte ich; Deffentlichkeit berechtige zum öffentslichen Worte. Bon den Gedichten habe ich nur sehr wenige — einige Bagatellen als verwerslich erklart, z. B. den Geskreuzigten im Roggenacker; den Gruß an die Geliebte beim Ave Maria. Aber ich habe vernommen, wie in der Unterwelt, muffen auch da droben mehr ere Urtheile über Leben und Tod entscheiden; mir traut man am allerwenigsten; nur der Legalität zu Liebe wurden dem Aesthetisprosessor die, daß Sie

gemeint. Erop ihrer harmlofigfeit hatten fie lange mit ber bamaligen Genfur ju tampfen, welche barin bie Runbgebung eines "jungen Livole" fab und babei mit Schrecken an bas "junge Deutschland" bachte. Die "Frühlieber" verbienen übrigens auch jest noch Beachtung und zwar nicht bloß wegen bes Inhaltes, fonbern auch megen ber Dichter, welche babei mitwirften. Bir begegnen bier vielen Ramen, bie auch jest noch mit Auszeichnung ober Anertennung genannt werben. Go Mlois Dages (Mlois \*\* ern), Rarl Freiherr v. Sepffertig, Brang Sochegger. Bingeng v. Ehrhart; bereits verftorben finb: Beinrich Berthaler (B. B.) ber befannte Bubligift, welcher bas Rriegs. manifeft von 1859 verfaßte, Jofef v. Schnell, öfterr. Conful ju Alexandria. Alois Desmer (Alois \*r) Berfaffer ber "Reifeblatter" und Profeffor ber Theologie ju Briren, Sigmund Schlumpf, ber Dichter einiger Lieber voll tiefer Innigfeit, Abolf Burticher, beffen Beitrage Gabriel Seibl befonbers hoch ftellte, weil fie fich burch charafteriftifche Darftellung bes tirolifchen Boltslebens auszeichnen, und endlich Sermann v. Gilm (\*\* m). - Die meiften biefer Manner maren Glir befreundet, er nahm auf ihr geiftiges leben forbern. ben Ginfluß, und wenn auch mancher berfelben in ber Folge einen Standpuntt einnahm, ber von bem feinigen fern ablag, fo hat boch teiner berfelben bas Gefühl ber Dantbarteit für ihn verläugnet. Dieß zeigt am beften für ben ebeln, bulbfamen Charafter glire. - Die "Frühlieber" fanben übrigene bei ihrem Grfceinen nicht jene Aufmertfamteit, welche fie zu beanspruchen berechtigt maren: es herrichte bamale in Deutschland bie Tenbengbichtung, obwohl auch fie in gewiffem Sinne ein Manifest maren, - bas Manifest eines jugenblich aufftreben. ben geiftigen Lebens in Tirol, welches fich ber engen polizeilichen Bevormunbung zu entwinden ftrebte. - Wenn einmal die beutsche Literatur- und Culturgefchichte nicht mehr faft ausschließlich jenfeits bes Maines nach ben bekannten Schablonen fabrigirt mirb, fo erhalten bie Buftanbe Dirole, mo mehr geiftige Regfamteit herrichte und noch herricht, ale in gar manchen Provingen Defterreiche und Deutschlands, gewiß einige Blatter ber Berudfichtigung.

auch von Ihnen einige Gedichte beilegen, und zwar gehalts vollere, ernstere, als Ballast für das schwebende, gar zu leichte Schifflein und seine flatternden Eroten und klingenden Glöcklein. Man könnte sich boshafter Beise wohl auch noch an die sieben Schwaben erinnern, wenn eine ganze Schaar handsester Tiroler an einem halben Pfunde sentimentaler Gedichte schiebt, noch obendrein unter dem Kommando eines "Gefreiten." — Ich darf jedoch keine gar zu saure Schulmeistermiene ziehen: Manches hat mir innig zugesagt, und wenn noch Bessers dazusommt, so soll das Ganze muthiglich erscheinen. —

Vale! Ihr Freund 21. Flir.

Anfangs Mai im Jahre 1848 erhielt Brof. Flir in Innsbruck folgenbe Bufchrift, worin ihm von einigen Bahlern feine Bahl zum Deputirten in bie beutsche Nationalversammlung zu Franksurt angezeigt wurde.

### Em. Hochwurden! Liebster Herr Professor!

Heute sind hier in Landed, bei Gelegenheit Ihrer Wahl als Deputirter nach Frankfurt, die fast einstimmig ausgefallen ist, sehr viele Geistliche versammelt vom obern Innthale sowohl als vom Bintschgau. Bei dieser Geslegenheit war auch die Rede von unserm Landesgouverneur, dem Grafen Brandis, und den Jesuiten und Liguostianern in Innsbruck. Das ganze Oberinnthal und besons ders der Klerus dahier liebt den Gouverneur und schäpt ihn sehr hoch, und würde dessen Entsernung sehr ungerne sehen und selbe für einen Sieg der Radikalen halten, und die Entsernung oder Bertreibung der Jesuiten und Liguorianer sür den ersten Schritt gegen Religion und Klerus ansehen. — Dagegen würden alle Oberinnthaler mit Leib und Seele einstehen.

Daher haben wir mit Freuden die Erklärung der Paffeirer in den "Katholischen Blättern" in dieser hinsicht gelesen und bitten Sie, daß Sie im Namen der Oberinnthaler, deren Desputirter in Frankfurt Sie jest sind, eine ahnliche Erklärung in die "Katholischen Blätter" geben wollen, welche blos etwas kräftiger und deutlicher reden durfte, mit der Versicherung, daß dem Oberinnthaler nichts lieber sei, als der ungeschmälerte

Besth und die Ausübung und der Schut seiner heisten Religion, und daß ihm das Treiben dagegen and findem Herzen und in der Seele verhaßt sei, und daß we mit Blut und Leben dagegen kampfen werde.

Haben Sie also die Liebe, im Namen unserer Aller sich in ben "Katholischen Blattern" auszusprechen und sich in fernern Dingen mit dem werthesten Ueberbringer dieses Briefes zu besprechen.

Lanbed, am 8. Mai 1848.

Matth. Bolberauer, Kurat von Imfterberg. 306. V. Comini, Defan von Imft. Al. Schranz, Pfarrer von Graun. Franz Moll, Kurat von Raffereith. Jakob Reurauter, Kurat von Mils. Al. Holzknecht, Kurat von Kappl. J. E. Schranz, Kurat von See. Ichan Knapp, Provifor in Tobabill. J. M. Lauterer, Matt von Kaltenbrunn. A. Hellrigl, Kurat von Strengek. Ferbinand Hofp, Kurat von Stanz. Franz Kapellett, Kaplan von Pians. Rubolf Tschofen, Kurat von Landed. Ign. Schmid, Kurat in Grins. Alois Stecher, Kaplan in Zams.

# Frankfurt, am 14. Juni 1848. Theuerfter!

— Die hiesigen Debatten entnimmst Du wohl besser aus ben Zeitungen als aus meiner Feber. Die Schles-wig's che Sache gab wieder Stoff zum Reden. Dahlmann wurde mit verehrender Ausmerksamkeit angehört. Er sprach mit Rührung und mit bebender Stimme. Ich harrte immer aus Gründe, aber die kamen nicht. Es war eine politischssentimentale Phraseologie, dergleichen Du selbst mehrere gehört hast Er warf immer mit dem Guten und Rechten herum und entwickelte gar nicht, worin dieses bestehe. Gleichwohl schwang ihm der Senat und die Gallerie das Rauchsaß und seine Worte tönten aus den nachfolgenden Reden immer noch als Echo fort. Endlich — nach hundert Mißhandlungen — trat Heck der auf. Er übertraf sich selbst und alles Bissherige. Seine Rede war schneidende Ironie gegen die hohlen Enthusiasten, sein Blick kehrte sich durchbohrend gegen Dahle

Denn dieser hatte fich jugleich gegen ben Collegen unloyal benommen. Hedicher fagte es nun rund heraus, wie es ift. So wünschte ich's. Aber die herren wollen nur Klimmer und Klitter. Das Resultat weißt Du. — Die Luremburger-Frage ift vorläufig erledigt, indem bie Regierung erflarte, Die Deputirten feien nur an ihr Gemiffen gebunden und von jeder andern Rudficht frei. - Beba Weber hat einen von uns mitunterzeichneten Antrag eingereicht, Tirols Integrität auszusprechen, mit bem Beifage ber Dringlichfeit seit dem Kalle Beschiera's. Der Brafident nahm noch bie Sache nicht vor; Undrian verfprach bie beschleunigenbe Bermittelung. Mir ift leib, daß Du biefe Gelegenheit verabfaumft: ba hattest Du Dir goldene Tiroler-Sporen verdient; fonft find feine mehr zu erobern, wie ich glaube, außer in allgemeinen Ungelegenheiten. - Seute beschloß man faft einstimmig die von Radowis beantragten Millionen für bie Marine. — Die Umgegend hier wird immer burchgreifender bearbeitet, bis an ben Rhein hin. Die Republit scheint hier unaufhaltsam. In Offenbach find vor einigen Tagen Awei geblieben und Einige wurden verwundet. Es war jedoch nur ein zufälliger Kramall. —

Ich war in Roln! Gott, welch ein Bau! 3 wirner, ber Architekt, führte uns. Stolzenfels ift erbarmlich ausgestattet. Ich ward zornig. Illuminirte Lithographien! Copien alter Gemalbe! Schreinerartige Schnigwerke! Hoshen schwang au ist durch und durch ein Fürstenschloß, dieß ist ein Kurkenbau, aber die Ausstattung ist größtentheils Philisterthum.

Frankfurt, am 18. Juni 1848. Theuerster Freund!

Rur einige Zeilen! — Ich banke Dir nochmals für Deinen sehr interessanten Brief. Zugleich möge bas Sprich-wort gelten: Dank ist eine neue Bitte. — Wir Tiroler scheinen bie Schwindsucht zu haben: erst verschwand Schuler, jest Grebler, Dekan Schmied will nach Hause, Hafil wanter wird wohl auch noch entzogen. Morgen kommt die Frage der provisorischen Exekutiv-Gewalt zur Sprache. Dahlsmann's Antrag, den Du aus den Zeitungen kennst, wird

binge find wir ichon fo febr entmenfcht, bag wir uns gewaltig anstrengen muffen, menschlich zu leben; boch welche abscheuliche Feigheit ware es, aus Kurcht vor biefer Unftrengung und Dube auf bas rechte Leben Bergicht ju leisten, und sich jum unrechten, unwesentlichen, elenden binjugeben! Bohlan, mein Freund, laß uns gleichsam bas Belubbe schwören, menschlich zu leben, nach Ueberzeugung ber Vernunft, nicht nach Gewohnheit ber Schwachheit. — Und wenn wir auf biefe Beife auf die Vernunft aufmerkfam find und mit edler Treue ihr folgen. bann erkennen wir, bag wir, indem wir fie boren, eigentlich Gott hören, der durch fie redet, fo daß wir, nachdem wir angefangen in und und aus und au leben, auch anfangen. in und aus Gott zu leben. — So wird und ift bas vernünftige Leben - jugleich religiöfes, und Selbftftanbigfeit in une ift zugleich bie Singabe an Gott. - Bie guerft unfer inneres, vernünftiges, freies Wesen unsere Wonne war, so wird nun Gott unsere Luft und Seligfeit: Ihn zu erkennen, Ihm mit aller Treue ju folgen - ift nun unfer Bedürfnig und unsere Freude. Seine Offenbarung ift une nun willkommener als alles Glud ber Welt, fie geht in uns ein wie das liebe Baterwort in das Kindesherz. — Allemal, wenn ich biefe Lebensmahrheiten betrachte, ftellt fich jener Eble von Selles meinem Auge bar: in ber Mitte ent= menschter Menschen achtete er nicht auf das Beispiel, nicht auf das finnlich Angenehme, fondern kebrte in fein In n eres ein, borte, von Berftreuungen fich gurudziehend, Die= fer inneren Stimme, und folgte biefer ohne Rudficht auf Beschwerde, Tadel und Gefahr; und nach und nach wurde ihm biefes Leben gang geläufig, er gewann es in feine Macht, und davon abzufallen war ihm faum mehr möglich; und er gab oft zu erkennen, wie wonnig und felig ihm biefer Buftand fei, und wußte felbst gang sinnliche Leute mit seinem Enthusiasmus zu begeistern. Nur ber Abgang einer vollständigen Offenbarung Gottes war feine Behmuth; er tröstete sich aber mit ber Zuversicht, in ber andern Welt, ber er mit jedem Schritte ja entgegengehe, Diefelbe zu erlangen; und in bem lebendig empfundenen Bedürfniß nach ihr fagte er ihre fünftige, wirkliche Erscheinung auf Erben

Mögliche erreicht. — Denkt Euch, die Balfchtiroler protestirten gestern gegen ben Titel: "Sübtirolische Abgeordnete!" Sie buhlen mit der Linken, aber fie werden eflatant durchfallen. — Gestern wurde ein Antrag zur Diskussion ber nächsten Sigung angenommen, daß jeder feindliche Ungriff eines beutschen Bobens als Rriegserflarung betrachtet werde. Die Beranlaffung hiezu gab Trieft. Natürlich ift Tirol sub eadem causa. — Die deutsche Klotte wurde befretirt; aber nur Gott bringt burch Borte Realitaten hervor. Bedürfniß ist eine Klotte allerdings; das zeigt uns Nord und Süd. Das Heerwesen wird sicherlich sehr bald einheitlich gestaltet fein. Die Krieger felbst begrüßen diese Einiaung mit Enthustasmus. Ebenfo wird die Diplomatie einheitlich. An diesen zwei Reformen zweisle ich nicht. In vierzehn Tagen werben fie in's Dafein zu treten beginnen - burch die provisorische Erekutiv-Gewalt und das verantwortliche Ministerium. Weil die Mäßigung im Parlamente obfiegt, wird das Gewünschte möglich. Selbst in der Pfalz, wo die Republikaner so wild fich umtummelten, hat das Gerebe ber bemofratischen Abgeordneten, die das Feuer bes neuen Lebens bort ausgießen wollten, wenig Unflang gefunden. Der muthende Gistra fprach für konstitutionelle Monarchie, Robert Blum fiel burch. Diefer läßt fich jest - feit ber Geschichte mit bem preußischen Ministerium - nicht mehr boren. Er blamirte fich, und fein Bertheidiger Schaffrath machte burch bas Gefchrei: "Blum fei ein Boltsmann und ein Bolfsmann bedürfe feines Beweises" das Uebel nur noch größer. — Reulich war Robert Blum mit Johannes Ronge in einem Biergarten. Ronge bestieg einen Tisch und wollte predigen. Da fchrie die Menge : "Berunter! Berunter, du Relchdieb!" Er habe nämlich einen ihm eingehändigten Relch versilbert. Er konnte gleichwohl nicht umhin, sich zu expektoriren, — er sp— —. Der Rongeanismus und alle Seften bes Brotestantismus werben balb jufammenfinten, ober vielmehr — die protestantischen Confessionen werden bas Schidfal theilen, bas ben Rongeanismus jest fcon getroffen hat: die Trennung des Religiösen vom Staate entrückt ihnen die Stupe. Die Brotestanten feben es felbst ein und bekennen es unverhohlen. Sie sehen mit Wehmuth auf die wohlorganisirte Beschloffenheit und Festigkeit des Ratholizismus . . . .

### Frankfurt, am 23. Juni 1848.

### Theuerfter Freund!

Deinen Brief an Johannes habe ich geöffnet und sonach auch gelesen, weil er an mich abressirt war. . . Die polemischen Urtheile, von welchen Du Nachricht gibft, muffen wir über uns ergehen laffen; bafur haben wir ja bie Diaten ober wenigstens bie Bufage berfelben. Bas mich anbelangt, fo ftedt jene Meußerung, die ich im Sofgarten loeließ, bem Sinne und Triebe nach leiber auch jest noch in mir. 3. wird Dir nichts Gutes von mir gefagt haben, besonders über meine Politif um die eilfte Stunde der Finsterniß. In der Pauls= firche halte ich jedoch mit meinen Landsleuten, weil wir bie Besinnung Tirole ju reprasentiren haben und weil, wenn es jum Ernfte fommt, ich boch ben tollen Geluften ber Linfen nicht beiftimmen fann. Deine Demofratie ift nur ein desiderium pium, ein ibealer Bunfch menschlicher Freiheit und Bruderlichkeit, aber was die Demofraten jest in Bewegung fegen, bas ift Unarchie. 3ch befomme vor biefen Menschen einen immer größern Abscheu und gerieth neulich mit einem berfelben in einen heftigen Streit. Es tam namlich vom Sicherheitsausschuffe Wiens eine Deputation bieher mit einer Adresse, welche unter dem Glaft einiger Lobhubeleien uns die ftechendsten Vorwürfe unter die Rafe hielt. Die öfterreichischen Abgeordneten wurden namentlich zurechtgewiesen oder vielmehr zulinkgewiesen: ber Bolksgeift Defterreichs gebiete, daß feine fammtlichen Reprafentanten bei ben Mannern bes Fortschrittes ihre Blage nehmen; mit Bedauern habe die Deputation bas Gegentheil bemerkt; Defterreich sci also nur burch gar Benige vertreten. Sierauf erfolgte eine Mahnung, und ber Einbrud war fo groß, baß fofort etwa 40 ober 50 aus der Sofrateshalle in den Deutschen Hof, ben Sammelplag ber Linken, überstebelten. Tage barauf wurden fammtliche öfterreichische Abgeordnete bringend in die Sofrateshalle beschieben. Mein Inneres ftraubte fich bagegen. Doch ich wurde von den Freunden mitgezerrt. Wir wußten von ben Borgangen des früheren Tages nichts. Da legten fie uns wieder eine Abreffe an bie Biener vor als bankenbe Erwiderung. Wir Tiroler verweigerten die Unterschrift. Beda (Weber) ergriff bas Wort: er unterscheibe zwischen

Marz und Mai. Sofort wurde er als "Rebell" erklart, inbem der Kaiser ja auch die Errungenschaften des Mai sanktionirt habe. Gasser verlangte eine Aufklarung über einen
unbestimmten Ausdruck; man berief sich auf den vorigen Tag:
man könne jest unmöglich die ganze Debatte wiederholen.
A. P., Mitglied der Wiener Deputation, begegnete mir im
Saale; er schimpste über das Parlament, über die österreichischen Deputirten, und besonders über Tirol und über uns.
Ich wurde zornig und Du weißt wohl, daß ich in einer solchen Ekstase nicht hössich bin. — Er drohte mit seinem bevorstehenden Einstusse als Generalsekretär des Unterrichts-Ministeriums: man werde das Pfassenscepter zu brechen wissen 2c.

Auffallend ift es, daß gerade in biefer Zeit zwei Bordermänner der Wiener Liberalen mit der Linken gebrochen: Giskra warf ihr vor, daß gerade fie, bei allen Rlagen über Zeitverlust und Nichtsthun, an Alledem schuld sei, durch ihr immerwährendes hohles Geschwäße. Wie schaumten die Getroffenen! Möring betrat gestern, in der Frage der provisorischen Eres kutiv=Gewalt, die Tribune und sprach, er lüfte das Bistr und zeige fich ber Linken unverhohlen als ihr Gegner. Seine Begeisterung sei übrigens abgefühlt, indem er eben durch den Jordanfluß der Rhetvrik geschwommen. Er stellte dann mit solbatischer Energie ben Antrag, die Fürften von Desterreich, Breußen und die Andern sollen aufgefordert werden, aus ihrem Geblüte Drei zu ernennen und mit der provisorischen Centralgewalt zu bekleiden. Wich beschleicht die Vermuthung, daß Gisfra und Möring durch die Hand oder Zunge des österreichischen Präsidialgesandten abgelenkt worden. obige Wortspiel vom Jordanflusse bezieht sich auf den Dir wohlbekannten Jordan von Berlin. Er hatte nämlich eine phraseologische, pitante Rebe gehalten, welche jedoch feines= wegs erft aus dem Saupte enisprang, sondern fruher fogar schon gebrudt mar. Binde bemertte, Jordan bringe ibm jedesmal das Gefühl bei, als befände er sich im Theater. Wirklich macht Jordan Gebärden, hebt und fenkt und modulirt die Stimme, gebraucht Wendungen und Figuren, welche an die Buhne erinnern. Er ift übrigens ein schöner, schlanfer, junger Mann mit schwarzem Bartchen im cholerischen Gefichte; boch Fronie und Hohn, welche aus Blid und Miene fich fundgeben, machen ihn unangenehm. - Urnold Ruge

hat bunne Borberhaare, einen blonden Schnurrbart, er scheint mir etwas Abgearbeitetes, Ermubetes, Geschwächtes an fich ju tragen. Doch ift er febr thatig, macht allerlei und mitunter nicht ungludliche Borfchlage, aber mit feiner Grundanficht läuft er der ganzen Paulöfirche taufend Reilen voraus: er will, daß man alle Nationalitäten unbehindert aus allen Berbindungen und Verwachsungen sich ablösen laffe; bann follen fie und werben fie ju neuem Berbande fich einigen und gang Europa werbe eine foberative Republit, gleichfam als die jungere Schwester ber Republid Amerika. — Der alte Jahn fchalt ibn vor etwa brei Wochen einen politischen Philifter. bestieg den Sessel und antwortete mit einer trefflichen Rede: bas Bolf habe fich erhoben und fei vorgeschritten; aber vor ben Thronen fei es achtungsvoll fteben geblieben. Die Revolution fei maßig und besonnen und fie bulbe bas Bestehende fo viel als möglich; nur fei Rlugheit und Rechtschaffenheit ber Fürsten nothwendig 2c. 2c. Diese Rede harmonirt nicht recht mit seinen übrigen.

Die wichtige Frage ber provisorischen Erefutiv-Gewalt wurde bereits in brei Sigungen verhandelt; 189 (!) Redner haben fich eingeschrieben, 40 wurden angehört. Auf Ruge's Borfchlag schied man bie Amendements, welche Unterftugung fanden, aus; es ergaben fich 7, bann fommt noch ber Untrag ber Majoritat bes Ausschuffes (Dahlmann) und ber Minoritat (Blum und Trugfcbler) alfo neun Rategorien; über jebe werden nur noch zwei Redner vernommen und bann -- abgestimmt. Wahrscheinlich fommen wir also morgen jum Beschluffe. Das Wichtigfte und Ueberraschendfte für uns ift aber dieß, daß die Preußen, in hinsicht auf die schaudervolle Lage Deutschlands, vom Unspruche fur ihr Furftenhaus abgingen und fich öffentlich und privatim erklarten, bem Erzherzog Johann als einigem proviforischem Machthaber Deutschlands ihre Stimme zu geben. Ob er nun von den Kursten vorgeschlagen und von uns bestätiget wirb, ober vice versa, bas läßt fich noch nicht vorausbestimmen. Welch ein unerwarteter Triumph Defterreiche! Den Grund hiezu muffen wir besonders in gang Subdeutschland suchen; die Breußen selbst sind getheilt, benn bie Rheinpreußen wurden eher ben Sultan mablen als einen preußischen Bringen, und so gaben benn bie Stockpreußen nach,

aber erst nach plumpen und seinen Bersuchen für ihren König. Schmerling versichert, daß Prinz Johann auch von den mächtigern Regierungen schon angenommen sei. Der morgige Abend kann der Anfang der großartigsten Aera Deutschlands werden. Denn die Einheit des Heerwesens und der Diplosmatie muß sogleich eintreten. Ueberhaupt wird das Hiersein immer angenehmer, denn am günstigen Erfolge zweiste ich jest nicht mehr. Krawalle mögen wohl noch ausbrechen, aber sie werden nichts erschüttern, um so weniger umstoßen. Deutschlands geeinigte Krast wird imponiren, und nimmt Rußland den Kampf mit uns auf, so mag es wohl schaden, aber es wird nicht siegen. Das Gesährlichste bleibt immer noch das Broletariat . . . . .

## Frankfurt, am 26. Juni 1848. Innigft geliebter Freund!

Bor zehn Minuten erhielt ich Dein Schreiben, welches mich mit doppelter Freude überraschte. Denn erftlich höre ich wieder Deine freundlichen Worte, die ich so schwer vermißte, und dann — wedst Du mir die entschlasene Hoffnung auf Deine Rückfehr. Run bin ich theilweise getröstet über den Unwillen, den mir die Berweigerung der bewußten Unterschriften eingestößt hatte. Zu den genannten Renitenten mußich noch Hrn. F. ansehen. Die Ursache des Sträubens wurde mir nicht klar; mich verdroß die Sache und ich brach wehsmüthig und troßig ab. Es ist seitdem nie mehr ein Wort darüber gefallen. Doch etwas Feindseliges kann ich kaum vermuthen, denn sie sprachen sich sämmtlich mit größter Hochsachtung über Dich aus, und von sehr vielen Seiten, namentslich von Phillips und Consorten, wird oft gefragt, ob denn Dr. Sch. nicht wiederkehre.

Die Balschtiroler haben ben betreffenden Ausschuß, namentlich ben Herrn Fr. v. Raumer, sehr für sich eingenommen, und sie wußten ihm die Meinung beizubringen, Trient und Roveredo seien erst 1814 zu Tirol geschlagen worden! Beda (Weber) und Kerer wurden als Auskunstsmanner beigezogen und gaben die gehörigen Ausschlässe. Die Folge bavon war, daß die Wälschtiroler ihre Petition um Entlasung aus dem politischen Berbande Deutschlands zurüch

nahmen und nur auf ber Trennung Balfchtirols in abminiftrativer Hinsicht bestanden. Beda ließ dieses auf sich bezuhen, aber jest ergriff Kerer das Wort und erklärte, Tirols Kraft wurde dadurch zerrissen. Heckscher versocht Kerers Ansicht, und so versprach Raumer in seinem Berichte nur noch die Bemerkung beizusügen, die Nationalversammlung hege das Vertrauen, die österreichische Regierung, welcher unstreitig die innere Administration obliege und zustehe, werde allen billigen Bunschen des italienischen Tirols Rechnung tragen. Allem Anscheine nach ist also diese Sache hiemit abgethan.

Hoffentlich hat R. meinen Brief erhalten, worin ich fo freudig unfere Zukunft im schönften Rosenlichte schaute. Seit= bem hat fich Bieles geanbert. Um Samstage betrat Bagern bie Tribune; feine Rebe machte einen unbeschreiblichen Einbruck, die Majestat des Mannes hat noch nie fo Die Linke beugte fich wider Willen unter die Hobeit bes Giganten und felbft bie Gallerien brachten ihm ben Tribut bes Applauses. Satte man fofort unter bem frischen Einfluffe Diefer Auftoritat abgeftimmt, Alles ware im Ru entschieden gewesen, und Erzherzog Johann mare gewählt. Aber so bekam die Linke Beit fich ju erholen, und Soiron, ber das Prafidium einnehmen mußte, weil Gagern gesprochen, machte zu leicht Concessionen, er erlaubte namlich, bag Big, Schober und Blum ihre Amendements, die er boch felbft als prinzipiell fich ausschließend erflarte, vereinigten; fo war also die Linke durch einen großen Theil des linken Centrums verstärft und fie besteh'n nun barauf: 1. baß bie Babl bes Einen, bem die provisorische Centralgewalt übertragen werbe, nur von der Nationalversammlung ausgebe ohne Rudficht auf die Einzelregierungen; 2. diefer Eine foll verantwortlich fein. - Die Rechte und bas rechte Centrum hat= ten in letter Nacht Bufammentunft im Beibenbufch; Gaffer und ich blieben bis Ein Uhr. Befeler prafidirte. wie erbarmlich war bas gange Berhanbeln! Welcher Bebantismus! Welche Wortflaubereien! Un Rebenfragen verhingen fich die Herren, und die großen Kragen brach man bann über das Anie ab. — Heute brachten Baffermann und Auers= wald ein Amendement ein, und Sedicher ftellte biezu ein Unteramendement, wobei fie wenigstens einige Rudficht für bie Regierungen festhalten wollten. Da brach nun ein ftur-

mischer Streit aus über die Einbringung neuer Amendements nach bem Schluffe ber Debatte. Das Centrum fampfte bafur fich todesmude; die Linke brobte mit Verweigerung der Abftimmung; ba erflarte Binde, ber Unfpruch auf Ginbringung neuer Amendements sei wirklich unberechtigt, Rabowig behauptete basfelbe, felbft nachdem die Entscheibung Soiron's, auf ben bas Barlament fompromittirte, für bie Bulaffigfeit jener Amendements ausgefallen mar. Baffermann und Auerswald traten jurud; ber Lettere nur unter ber Bedingung, wenn auch Bedicher und alle Uebrigen ihre neuen Untrage jurudzogen. Sedicher verlangte Bebenfzeit. Sigung murbe bis 5 Uhr unterbrochen. Bas wird nun aeschehen? Das Centrum und die Rechte find boppelt gerfallen. Eine große Majorität wird für nichts heraustommen; Bring Johann wird nicht annehmen. Budem wird die Festigfeit der Majorität als Bockbeinigkeit verschrien werden. - Wir wiffen nicht, ob Du uns hier noch erreichft. Jebenfalls marte G.'s. Brief ab, ber Dir schnell nach ber Abstimmung, alfo morgen Abends ober übermorgen, schreiben wirb. Uebrigens wurden herrliche Reben gehalten und meine Bufriedenheit wuchs. Rur vermiffe ich Dich! Sei umarint von Deinem treuen Freunde Al. Klir.

### Frankfurt, am 5. Juli 1848. Theuerster Freund!

Dein Schreiben aus Bien hat mich freudig überrascht. Du stehst nun fest im Vertrauen Deiner Heimath. Unklare Rachrichten beuteten mir auch an, daß Du Dich auf dem Landstage zu Innsbruck thätig benommen und daß Du B. in die Minorität geworsen. Bestimmte Kunden über den Landstag kommen mir keine zu. Ich hatte lange auf Dich geharrt.... Der schlechte Erfolg meines Empfehlungsschreibens für Dich bei A. hat mich sehr verstimmt; aber noch mehr Dein Zweisel an mir. Doch ich bin sehr oft in der Lage, Beleidigern zu verzeihen; ich verzeihe auch Dir. Vermuthlich hat Dich R. mit seiner Skepsis angesteckt. Lassen wir das. Hrn. A. schried ich einsach, daß ich Dich seit den Studien kenne, daß ich Dein Herz und Talent hochschäße, daß Du nur das

Wahre und Gute wollest und auch gerne mit Verständigen Dich verftandigest und daß Du in diefer Absicht seine Bekanntschaft wunscheft. Dieß war Alles. 3ch fann über bie Urfachen ber falten Aufnahme meines Briefchens nach. Bermuthlich hat Dir ein Artifel ber "Aug. Zeitung", worin wir Tiroler in Frankfurt ironisch preisgegeben werben, das Gemuth A.'s verschloffen und verriegelt. Auch hier war man unaufrieden. Man schiebt ihn Dir in die Schube und balt Dich für ben mittelbaren ober unmittelbaren Auctor. Die Enge bes Stillebens, in welche uns jener Artifel verfette, wurde langst erweitert, und wir wurden in allerlei Rlubb's hineingezogen. 3ch jedoch — ziehe mich wieder in bas Stillleben meines Zimmers jurud; benn ich habe aus ben polis tifchen Salons nichts bavongetragen als einen fcwulen, bumpfen Ropf. B. und ich spazieren Abends miteinander unter traulichem Gefprache, wir trinfen ein Glas Bier, und begeben uns bann in unsere Wohnung jurud. Borgeftern unterhielten wir une in philosophisch theologischer Unterredung mit Gfrorer so vortrefflich, bag wir bis 11 Uhr Rachts beis fammen fagen. G. nimmt an ben politischen Klubb's noch Antheil. Ich hole ihn bann aus und erspare mir die faure Dube. Denn mir find nun einmal berlei Gefellichaften unausstehlich.

Der Artisel ber "Allg. Zeitung" hatte mich nun balb von der Bahn abgelenkt. Ich muß ja noch auf Deine Aeußezrungen in Betreff des katholischen kon stitutionellen Bereines in Innsbruck mich erklären. Die Absicht seiner Gründung enthält das von mir verfaste Programm. Wenn man von dem Prinzipe abgewichen ist, so werde ich meinen Austritt melben. Ich erwarte noch früher ein Schreiben von meinem Freunde Sch., auf bessen Unbefangenheit ich mich verlassen kann. Ich muß natürlich meine Austrittserklärung motiviren, und wahrscheinlich geschieht dies öffentlich. Doch wie gesagt, wenn Sch.'s Bericht die hiezu nöthigenden Thatssachen und Beweise enthält.

Wenn Du in mein Inneres hineinzubliden nicht abgeneigt bist, so bekenne ich Dir, daß ich den einfachsten, historisch begründeten Christusglauben in mir nahre, daß ich ihm durch eigenes Denken da und dort eine Aushellung abzugewinnen strebe, aber noch weit mehr alles Vernunftwidrige,

Berknöcherte, Mißbrauchliche vom Heiligen auszuscheiden und ihm ferne zu halten trachte; boch viel zu wenig betreibe ich bas Allernothwendigste, meinen Glauben und meine Gedanken in und an mir plaftifch ju verwirklichen. 3ch bin ein fprober, fast unbandiger Stoff. 3ch ringe, und werde in meinem Lauterungeprozeffe nicht ermuden. In politischer Begiebung neigte fich meine Natur zur Republit; in Frankfurt habe ich jedoch die konstitutionelle Monarchie grund= licher kennen gelernt, und für fie entschied ich mich unter ben bermaligen Verhältniffen. Die bieberigen Beschluffe ber Nationalversammlung entsprechen im Wefentlichen vollkommen meiner Unficht und ich freue mich, daß ich bei bem Werner'schen Antrage ben liberalern Standvunkt betreten habe; benn von bort aus geht die flarfte Consequenz, mahrend fo Biele, die jenem Untrage nicht beigeftimmt, nun inconsequent geworben find und es bleiben.

Die Haltung, ben Charafter ber Nationalversammlung entschied Bagern, ber Gewaltige. Dhne ihn ware bie Baulsfirche leer. Die Wahl bes Erzherzoge Johann wurde bier und weitum mit Enthusiasmus aufgenommen. trägt sie auch bei, die baufällige öfterreichische Monarchie einstweilen mit beutschen Strebepfeilern ju ftugen. habe die Liebe, über Wien's und Defterreichs Buftanbe mir Deine Beobachtungen und Gebanken mitzutheilen. Beranwogen ber Bauern jum Reichstage wird bie Berrichafts= rechte hinwegschwemmen; bie erfte Errungenschaft macht nach der zweiten gierig: furz - ber Rrieg ber Richtshabenden gegen bie Sabenden bereitet fich rings in Europa vor, und ber Rampf ober vielmehr bie Schlacht zu Paris ") war nur eine Signalrafete. Was wird aus bem Chaos fich aufbauen ? Werben wir es erleben? Es mag ba kommen was immer! Dir ift bas Kurchtbarfte lieber als ber vorige Zustand. Denn bort waren wir lebendig begraben; jest werden wir im fcblimmften Kalle bloß todtgeschlagen. — Schmerling erwiederte gestern einen Angriff Blum's mit trefflichem humor. Daß er jedoch wegen einer Aeußerung nachträglich jur Ordnung gerufen wurde, fublte wahrscheinlich seine Laune und

<sup>\*)</sup> Im Juni 1848, wo bie rothe Republit nach fürchterlichen Rampfen ber Ausbauer Cavaignac's unterlag.

Siegesfreude wieder ab. Auch ich mistillige das Gratulationsschreiben der Bundesversammlung. Denn die Versicherung, daß sämmtliche Regierungen beistimmen, paste nicht mehr für eine Zeit, wo die Nationalversammlung allein und absolut den Reichsverweser gewählt hatte. Schmerling bestannte selbst, daß die Beistimmung der Regierungen unter dem Einflusse des Commissions-Antrages eingeholt worden sei. Warum wurde also diese Beistimmung nach der Verwerfung des Commissions-Antrages noch ausgesprochen? Das war nicht in der Ordnung. Diesen Punkt hat keiner der Opponenten berührt, und doch ist nur er die Blöse, wohin der Stoß zu appliciren ist.

So eben meldet mir ein Brief aus Innsbruck, daß, trot ber Gegenbemühungen Schulers, die viergliederige Ständes verfassung durchgegangen. Mich wundert nur Schulers Gesgenbemühung; benn hier war er noch für die vier Stände und zwar aus liberalen Tendenzen. Wahrscheinlich hat er sich jedoch überzeugt, daß, auch beim Uebergewichte der Bauern, vom Klerus nichts zu beforgen ware. — Vale!

Dein Freund Al. Flir.

#### Frankfurt, 15. Juli 1848.

#### Theuerfter Freund!

Dem lieben Sch. schrieb ich einen ellenlangen, leiber aber boch nicht viel enthaltenden Brief. Ich meinte, H. reise direkt und rasch nach Hause. Run aber macht er Umwege. Dir noch einige Zeilen zum Danke für Deinen zweiten und sehr werthen Brief. — Johann ist gestern (14.) um 11 Uhr Bormittags abgereist. Das neue Ministerium wird der Linken nicht munden. Peuder ist preußischer General; er war militärischer Commissar beim Bundestage, also eo ipso nicht accept. Er sei ein schöner, noch ziemlich jung aussehender Mann. Hedsch er ist eigentlich ein Stock-Hamburger; man glaubt, daß nicht das Recht und die Wahrheit ihn leite, sondern das Interesse seiner Heimath. Er möchte wohl der psississe Mann der ganzen Nationalversammlung sein. Sein Standpunkt zwingt ihn, das Conservative zu versechten, z. B.

Schleswig's Einverleibung anzugreifen. — Ueber Schmerling war ich anfänglich nicht gut ju sprechen. Doch fernere Beobachtungen haben mich überzeugt, daß er ein tüchtiger Mann und fehr redegewandt, mit Charafterwürde und Geistesgegenwart ausgeruftet fei. Zwischen ihm und ber Linken herrscht Todeshaß, besonders seitdem er fie neulich perfiflirte. — Wird ein einiges Deutschland zu Stande kommen? Den hauptbeweis wird die Befolgung ober Nichtbefolgung eines Beschluffes abgeben, ben wir geftern votirten, nämlich bas beutsche Beer auf 900,000 Mann zu erheben. Rabowis ftellte die Nothwendigkeit diefer Macht sonnenklar heraus. Die Linke ftraubte fich bagegen mit allen Rniffen. Denn fie fühlt, daß eine folche Macht imponiren wurde und daß die Anarchie kaum möglich wäre. Wir Tiroler steckten freilich in ber Rlemme. Denn das Ja war gegen Tirol, das Rein gegen Deutschland. Gleichwohl stimmten wir Anwesenden (Kerer und haßlwanter waren in Maing) für das große heer. Bir dachten, in Tirol wird man ohnedies die Landesvertheis bigung beibehalten und in Rudficht berfelben weniger Solbaten fordern. Der Prunk des Militars ift abgestellt. Sie werden durch Ginfachheit der Kleidung fich der Landeswehr anschließen und nicht mehr so viele Rosten verursachen. — Die Stimmung für ben italienischen Krieg wird beffer. Deutschland follte bas Große wagen, und mit Desterreich im Suben und Subost bas Rechte schaffen — Desterreich wurde bann größer als je auch aus diesem Rampfe hervorgeben. Aber wenn Deutschland nichts wagt, wenn Defterreich seinen anarchischen Unterthanen und Ministern preisgegeben wird, was wird erfolgen? Mit Entsepen benke ich an Wien. Welche Zustände! — Gut, daß unser Ländchen Berge und Stupen schirmen. Es bleibt hoffentlich ein Afpl ber Ordnung und bes Rechts . . . .

Frankfurt, 23. Aug. 1848.

Innigft geliebter Freund!

Herzlichsten Dank fur Deinen werthesten Brief, fur ben überraschenden Ginfchluß und fur alles Liebe! — Die eilfte

Bas nun insonderheit noch die Ohrenbeichte anbelangt, fo ift Dein Dilemma wohl nur als Scherz zu nehmen, wenn die Sache nicht ben größten Ernft gebote. Richt ber Briefter, sondern Gott durch den Briefter - ertheilt die Bergebung der Sunden. Er ertheilt fie auch ohne Briefter. boch Dem nicht, ber bie Anordnung verschmähend bas Außerordentliche verlangt, und bem Allmächtigen nicht gehorfam und anbetend sich unterwirft, sondern Ihm gleichsam ein Wie und Bas vorschreiben will. Daß aber Gott die Ohrens beichte angeordnet, erhellt aus der Lehre Seiner Kirche, welche zwar aus bem erften Jahrhunderte keine evidente Zeugniffe aufweisen kann, wohl aber aus bem zweiten und von ba an fontinuirlich; und ba Zeugniffe aus bem zweiten wohl auch für das erfte beweisend find, bei fo treuer Unhanglichfeit an bas avostolische Devositum, so fann bemnach die Rirche ihre Lehre von ber Ohrenbeichte felbst wiffen schaftlich und natürlich schon als eine apostolische und somit driftliche aufweisen; volle und übernatürliche Buverlässigfeit gewährt aber nicht ber Beweis, sondern ber Confensus ber Rirche, welcher fraft des allmächtigen Gottes, unfehlbar ift und bleibt. Zudem entspricht diese Unordnung den Bedürfniffen und ber Ratur der Menschheit fo fehr, baß gar viele Broteftanten für fie ihre Stimme erheben, und unter biefen gar vernehmbar ber eble und begeisterte, nur noch nicht völlig enttäuschte Steffens.

Doch nun habe ich sattsam geschrieben. — Ich bitte Dich, mir alle Deine Zweisel vorzustellen; vernachlässige nur nichts, und laß uns miteinander mit allem Ernste an unserem wahren Leben arbeiten. Dein Freund, Alois Flir.

Briren, am 28. Deg. 1833.

#### Theuerfter Freund!

Daß Du mir innerlich noch gut geblieben und bleiben werdest, daran zweiselte ich nie, benn eine völlige Entswurzelung unserer Freundschaft hielte ich für rein unmöglich.

— Aber im Aeußern ist denn doch eine auffallende Aenderung zwischen uns eingetreten, und da das Verstummen nicht aus

bem Absterben ber Liebe bertommt, fo icheint es gerabe, als wenn wir uns wohl gerne hatten, aber einander nichts mehr zu fagen wüßten. — Doch im Sophokles steht bas Sprüchlein: "Wo's Thun gibt, wird bas Wort nicht mangeln"; und fo meine ich's auch. Wenn wir ein geiftiges Leben bemahren und entwickeln, fo muß es Stoff jum Sprechen ber Menge nach geben, und zwar ba bas leben nun weit thatiger und entfalteter geworben, fo follte unfere Correspondenz auch noch fogar lebhafter fein, als fie es je gewesen. Ober meinst Du etwa, das geistige Leben habe fein Treiben und Ausschlagen und Wachsen nun vollendet und bleibe, wie es ftebe? Gott bewahre! Das leben muß leben, ober es ift nicht mehr, es barf nicht ftille ftehen. — Sind auch bie Grund fate gewonnen, fo ift boch bas Denten nicht fertig, im Begentheile, es verhalt fich wie die Rorper, welche, je weiter fie fallen, besto schneller und reger fallen. Rur ift bie Bemegung bes Denkens fein Fallen, fondern ein Steigen. - Deine Natur ift einmal für ibeelle Entwidelung geschaffen, und wenn Du ju bequem bift, ihr biefe ju gewähren, fo wird fie fich an Dir rachen. Du - mußt wiffenschaftlich bleiben, ober Du verfällft in Melancholie, in Berwurfnig. - Das gang einfach glaubigereligiofe Leben geht Dir nicht recht ein, wie es manche andere, madere Geschäftsmanner baben: Du haft es durch Denken verloren; Du mußt es - jum Theile burch Denten wieder gewinnen - freilich in verklarter Geftalt. Ober haft Du es etwa wirklich fcon erreicht? Wenn Du im fatholischen Sinne beteft, beichteft, commus nicireft, lebest ac., bann ja - fonft nicht; fei bierin ernft, und mache Dir ja nicht etwa einen eigenen Ratholiciomus. Du mußt die fatholische Lehre entweder gang anerfennen, oder Du bift noch außer ihr. Das ift einleuchtend, aber boch nur ju oft verfannt. 3ch fragte einmal in R. einen Befannten, wie er's benn mit bem Communiciren habe? ob er benn bas Dogma wohl glaube? Da fagte er mir, nun ja, bas Communiciren fei feine Luft, und er vereine fich babei mit Gott - Gott fei ja überall, und somit fei ba nichts zu aweifeln. Aber ich machte ihm bann begreiflich, wie baß er seine Communion beffer stehen laffe, bis er sie im katholisch en Sinne gewinne. So geht's oft. Daher ersuche ich Dich. Deine Unfichten ja ftrenge nach ber fatholischen lehre

zu prufen, bevor Du annimmst, daß sie acht katholisch seien. Es ist sehr verfänglich. — Wenn Du dann die Uebereinstimmung sindest, so strebe nach Kräften, diese Erkenntnisse zu leben, und noch klarer zu entwickeln, und zu erweitern, und Gott und Welt immer tiefer zu erkennen. Ruhe nicht, ich bitte Dich! — Du kannst, Du sollst. Du hast Kraft, Du hast Bücher, Du findest auch Zeit, wenn Du eine willst. —

Daß Du den Haller liesest\*) freut mich sehr; studiere ihn, und schreibe mir seine Grundansichten, ba ich unmöglich Beit finde, ihn vorzunehmen. - Ift Deine Boefie gang verftummt? Brechen keine Sathren mehr aus? — Auch ich will Dir immerhin mein Thun und Treiben zu wiffen machen, und die Refultate mittheilen. So fördert Einer den Andern, - und fo ift's ichones Freundschaftsleben. - Doch fur biesmal kann ich von meinen Studien Dir nichts vorlegen, benn Du fiehft es wohl biesen Zeilen an, welche Gile mich brangt-Ich konnte nun brei Wochen fast nichts studieren und fomme noch nicht recht baran. — Für ben "Regnar" habe ich nun einmal keine Zeit, laß ihn ruhen — es hat nicht Eile, ich will ihn lieber vertilgen als hergeben, bevor er nach meinem Sinne ift. Das Abschreiben muß von mir geschehen, weil ich babei noch Manches verbessere. Nonum prematur in annum. herausgeben foll man nur möglichst Bollendetes, ich verachte die Stribler. — Am 8. Dezember erhielt ich ein Schreiben von Flag aus Rom. Er fam ben 8. Oftober bafelbft an. Die erfte Nacht schlief er nicht — aus Bewegung. Morgens Mite er — eine Stunde weit — in die Beters-Kirche — jum Grabe ber Apostel — warf sich nieber und weinte! — Eine schone Scene! — Da segnete ihn Gott gewiß und weihte ibn! - Dann schaute er haftig die berühmtesten Kunftwerke da und dort an. — Nächsten Tags bezog er seine Wohnung beim öfterr. Gefandten, nel Palazzo di Venezia.

Run - lebe wohl! - Dein Freund 21. Flir.

<sup>\*)</sup> Das bekannte Wert von Catl Lubwig v. Haller "Reftauration ber Staatswiffenschaft ober Theorie bes natürlich gefelligen Zustandes." (Winterthur, 1816.)

#### Brigen, am 2. August 1834.

#### Theuerfter Freund!

Da ich weiß, welchen Antheil Du an meinen Schickfalen und Juftanden nimmst und empfindest, so melde ich Dir noch por meiner Abreise eine Reuigkeit. Mein Koncurs (um die Kanzel der Aesthetif und klassischen Philologie in Innsbruck) ist wirklich als soweit voraus seiend erklärt worden, daß es kaum mehr zweiselhaft sei, ob ich die Stelle bekomme. So sagte mir gestern der hochw. Fürstbischof. Eben deßhalb bin ich als Hulfspriester oder vielmehr Sekretar zum Dekan nach Innsbruck beordert, theils um in loco zu sein, da die Ansstellung nicht lange auszubleiben scheine, theils um die wirkslich nothige Hulfeleistung einstweilen zu entrichten. — Ich bitte Dich zugleich, diese Nachricht meinen trostbedurftigen Eltern mitzutheilen.

Indes — Tirol ist nicht Wien, und was dort ent-

schieden wird, steht erft zu gewarten. —

Gott fegne Dich, mein geliebtefter Freund, und erhalte und ftarte Dich in allem rechten Erkennen und Thun! —

Um Dienstag hoffen wir in Innebrud anzukommen, am Donnerstag oder Freitag — ju Saufe.

Sei jum Boraus umarmt von Deinem Freunde Alois Flir.

Innebrud, am 20. Juni 1844. Lieber herr B.

Die Borwurfe, welche Sie uns an die Köpfe schleubern, muffen wir geduldig acceptiren. Die schone Zeit, wo mir das Briefschreiben ein innigstes Bedurfnis war, ift langst vorüber: der Drang nach einem behaglich trauten Gespräche in lebendigem Gedankenspiel oder Ernst trat an die Stelle. Der Plunder der Alltagsgeschäfte legt sich so brüdend auf das Leben, daß es, wie der Fuchs mit seinen Flöhen, in das Naffe sich slüchten muß, um ihrer ledig zu werden. Durch Tinte und Feder wird man dis zu franker Reizdarkeit gegen beide abgemüdet; zu diesem Edel gegen Pult und Geschreibsel kommt noch ein zweiter Grund: man hat seit Jahren die Erfahrung gemacht, wie einseitig, ungenügsam, todt — die Buchstabensprache das Innere mittheilt. Und

mittelft gegenseitiger Die verstandniffe, die sich oft bis zu tollem Aerger steigen, eine langgebehnte Correspondenz fortzuschieben; ift denn doch eine miserable Krämerei. Also muthen Sie mir ja nicht zu, mich in Ihre Feuerkreise hineinziehen und in Ihrer brausenden Geistesbewegung umschwingen zu können.

Je unerquicklicher und widriger mir das Schreiben ift, um so erfrischender und belebender sind mir Briefe aus lieben, befreundeten Gemuthern. Ich verschlinge sie enthusiastisch, wie Ezechiel sein Buch: sie sind mir ein Manna in der Buste. — "Berd— Egoist!" rufen Sie vielleicht aus. Nun ja — ein Egoist bin ich allerdings ebenso, weil ich ein Egobin, wie ich menschlich din, weil ich ein Mensch din. Ein Egoist sind Sie auch, mit Verlaub zu reden. Wenn es sich also mit Ihrem Egoismus vereindart, meinem Egoismus eine Freude zu machen, so wird mein Egoismus dem Ihrigen dankbar sein.

Zerreißen ober zerstoßen Sie bas Blatt noch nicht, sonbern lesen Sie gebuldig weiter. Ihre Weltansicht ist von ber meinigen zwar vielseitig nicht nur verschieden, son= bern mit ihr auch im Begenfage. Doch bas verschlägt Ein Jeber ftrede fich nach feiner Claftigitat, ein Jeber trage die Rase, wie sie ihm gewachsen, ein Jeber suche bas Bahre und Gute nach seinem Vermögen. Sie find in Ihren Jahren weit toleranter, als ich in Ihren Jahren war. Wer nicht mit mir stand, stand gegen mich, und hochmuthig hielt ich Jeden fur bumm und bornirt, ber nicht fo bachte, wie ich. Sie scheinen biefen Barorismus ber Jugendjahre tangft überwunden zu haben. Wenn Ihnen aber eiwa ein Wunsch aufzudt, fich mit mir philosophisch zu balgen, so habe ich auch diefe Raufluft schon seit Jahren überlebt. Die geiflige Entwidelung durchläuft ihre Stadien, wie die phofische; eine energische Ratur ftodt nicht zu lange auf einem untergeordneten Bunkte, ihr eigenes leben treibt fie weiter; es be= barf ber Handlanger nicht, - ich taste mir hinein in ein strebend Wefen, und jedem Bedanten, der fo Etwas versucht, ruft man mit Recht zu: "Rühre nicht Bod, benn ba brennt's!" Bollte aber ein Jungerer an mir einen Bekehrungsverfuch beginnen, wie es wohl schon Einige sich einfallen ließen, so ftopfe ich ihm mit einer Liebkosung ben Mund, ober gebe ihm eine Ohrfeige. —

"Aber was hat er benn noch übrig nach allen leberlebtbeiten? Sein Brevier und die Chrestomathia latina?" - Die Frage ift unrichtig gestellt. Daburch, baß ich viele Dinge überlebt und abgestreift habe, folgt nicht, daß ich zu einem Residuum, ju einem magern Refte reduzirt worden; - wenn es mir auch noch an unendlich Bielen gebricht, so fühle ich mich boch in meinem Mannesalter taufendmal lebendiger und gludfeliger, ale in allen früheren Jahren. Die Stoffeufger über bahingeschwundene Jugend find mir ein Edel. Schon und freudig war es bamals, schoner und freudiger ift es jest! Meine größte Wonne ift meine Ueberzeugung; und biefe Ueberzeugung in ftrengen Gebanken immer mehr zu entfalten und augleich auszuleben und mich bamit zu ibentifiziren, bas ift mein feligstes Streben. Was ich bisher gelegentlich ge= fchrieben, ift eben nur Gelegenheits-Schmarren. Ueberhaupt hat mir bas Einzelne aus seiner Ganzheit, ber es angehört, und wo es allein feine Stelle und Berftandlichkeit bat, berausgeriffen, einen fehr geringen Werth. Rach einem Dobelle bes Bangen brangt mein Innerftes: bie Arbeit wirft im Stillen - ungesehen und unbelauscht. - Unferen Stubenten ein Lehrer zu fein, ift nicht meine Absicht; - nur Bachrufer Manchem zu werben, genügt. - Das Leben unserer Universität, ober vielmehr unserer Studenten nimmt von Jahr zu Jahr einen fraftigern Aufschwung. - Gie und B . . . . r waren eben auch tuchtige Motores. — Geftern haben fechzig Enthusiaften vor bem Bublifum im Reboutenfaale bas "beutsche Lied" gefungen, bag eine fturmifche Begeifterung ausbrach und bie Bebanten, welche bie Sperrfetten immer in der Tasche tragen, beschämt Augen und Ohren finten ließen. - Die Liedertafel macht Epoche babier. Es ware zu munichen, daß auch allerwarts achter Chorgefang aus Studentenschaaren erschalle. Beh' ich Abends burch bie Baffen, fo tont es bald ba, balb bort herzerhebend von einer Sangergruppe. Um Donnerstage ging es luftig und gemuthvoll zu auf bem Suffelhofe; vor 14 Tagen fangen alle 60 Sanger im Schloffe Umbras. Der Gefang ift Schwingung ber tiefften Beiftesfrafte, und wo mannliche Energie ift, fann es bei mufifalifcher Allgemeinheit und Simplizität nicht verbleiben. Leider find auch einige Klopfereien vorgefallen - nicht von ben Sangern, auch nicht im gowenbause, — aber Sie wissen wohl, man wirst gerne Alles in Einen Topf, weil gewisse Leute so arm sind, eben nur Einen Topf zu haben. So zurückgezogen und friedliebend ich in meiner Stube eingeschlossen lebe, so gelte ich doch als der Sündenbock, und längst schon hätten manche Freunde der Ruhe mich ausgepeitscht, wenn sie es gewagt hätten, mich öffentlich anzurühren. Meinen Gegnern verzeise ich um so lieber, se klarer ich sehe, daß sie von ihrem Standpunkte aus ganz natürlich handeln. Uebrigens hat mich mein sterbender Freund (T....sch) in eine unabhängige Lage versest; ich handle, momentane Uebereilungen abgerechnet, ohnesdieß nur zum offenbaren Wohle der Studenten; sollte ich einmal wirklich lästig zu sein scheinen, so kan sich ja gehen, wohin es mir beliebt. Doch so lange B. das Ruder führt, geht Alles frei und zugleich zum Bessern.

T. hat oft von Ihnen gesprochen: Sie waren ihm sehr lieb. Ich habe ihm in Ansehung seiner religiösen Ueberzeus gungen nur gedient, nichts aufgedrungen. Der Ratholizismus, sowie die Religion überhaupt, kann für das Subjekt keine Wahrheit und kein Leben sein noch werden — ohne inner fte Freiheit. Intoleranz ist der Mord der Religion. Ich bin aus Katholizismus tolerant, aber wohl auch zugleich aus kausend anderen Motiven. Ehre sei Gott nicht blos in den Höhen, sondern überall, und Friede den Mensichen, die eines guten Willens sind, wenn auch von irrender Ansicht. — Heum haben die Landstände dem lieben R., dem Wiedergegebenen ), das Stipendium zuerkannt. Grüßen Sie mir ihn herzlicht!

Ihr aufrichtiger Freund

- Al. Flir.

Innebrud, ben 31. Janner 1845. Lieber Berr B.

Ihr Brieflein hat mich überrascht, ebenso erfreut. Wie wir Alle der Luft froh sind, daß wir in ihr Athem schnappen können, so sind auch eble Gemuther ein lustiges Element, darin zu leben. — Die "Frühlieder" \*\*) sind, mit rothen

<sup>\*)</sup> R. hatte furz vorher eine gefährliche Rrantheit überftanben.

<sup>\*\*)</sup> Es find bie im Jahre 1846 von Abolf Bichler, bamals noch Stubent ber Mebigin in Bien, heransgegeben: " Brubliteber aus Tirol"

Strichen und Klammern schon ausstafsirt, an meine Gensur gekommen, nebst einer Präsibial-Aufforderung, durch einen Bericht das Gutachten zu motiviren. In der Borrede erserklärte ich nur den hingeworfenen Ausdruck: "Moser ging einen beschränkteren Weg" — als nicht ganz statthaft. Das Uebrige vertheidigte ich; Deffentlichkeit berechtige zum öffentslichen Worte. Bon den Gedichten habe ich nur sehr wenige — einige Bagatellen als verwerslich erklärt, z. B. den Gestreuzigten im Noggenacker; den Gruß an die Geliebte beim Averia. Aber ich habe vernommen, wie in der Unterwelt, muffen auch da droben mehr ere Urtheile über Leben und Tod entscheiden; mir traut man am allerwenigsten; nur der Legalität zu Liebe wurden dem Aeststetsprosessor die Gestichte zugesendet. Unter uns gesagt, wünsche ich, daß Sie

gemeint. Erop ihrer harmlofigfeit hatten fie lange mit ber bamaligen Genfur au tampfen, welche barin bie Rundgebung eines "jungen Tirols" fab und babei mit Schrecken an bas "junge Deutschland" bachte. Die "Frühlieber" verbienen übrigens auch jest noch Beachtung und zwar nicht bloß wegen bes Inhaltes, fonbern auch megen ber Dichter, welche babei mitwirften. Bir begegnen bier vielen Ramen, Die auch jest noch mit Auszeichnung ober Anerkennung genannt werben. Go Mlois Dages (Mois \*\* ern), Rarl Freiherr v. Senffertig, Brang Sochegger, Bingeng v. Ehrhart; bereits verftorben finb: Beinrich Berthaler (B. B.) ber befannte Bubligift, welcher bas Rriegs. manifeft von 1859 verfaßte, Jojef v. Schnell, öftert. Conful ju Alexandria, Alois Desmer (Alois \*r) Berfaffer ber "Reifeblatter" und Profeffor ber Theologie ju Briren, Sigmund Solumpf, ber Dichter einiger Lieber voll tiefer Innigfeit, Abolf Burticher, beffen Beitrage Sabriel Seibl befonbers hoch ftellte, weil sie fich burch charafteriftische Darftellung bes tirolischen Bollslebens auszeichnen, und endlich hermann v. Gilm (\*\* m). - Die meiften biefer Manner maren Flir befreundet, er nahm auf ihr geiftiges leben forbern. ben Ginfluß, und wenn auch mancher berfelben in ber Folge einen Stanbpuntt einnahm, ber von bem feinigen fern ablag, fo hat boch feiner berfelben bas Gefühl ber Dantbarteit für ihn verläugnet. Dieß zeigt am beften für ben ebeln, bulbfamen Charafter Flire. - Die "Frühlieber" fanben übrigens bei ihrem Erfceinen nicht jene Aufmertfamteit, welche fie zu beanspruchen berechtigt maren: es herrichte bamale in Deutschland bie Tenbenzbichtung, obwohl auch fie in gewiffem Sinne ein Manifest maren, - bas Manifest eines jugenblich aufftrebenben geiftigen Lebens in Tirol, welches fich ber engen polizeilichen Bevormunbung zu entwinden ftrebte. - Wenn einmal die beutsche Literatur. und Culturgefchichte nicht mehr faft ausschließlich jenfeits bes Maines nach ben befannten Schablonen fabrigirt wirb, so erhalten die Buftande Dirole, wo mehr geistige Regfamteit herrichte und noch herricht, ale in gar manchen Provingen Defterreichs und Deutschlands, gewiß einige Blatter ber Berlichfichtigung.

auch von Ihnen einige Gebichte beilegen, und zwar gehalts vollere, ernstere, als Ballast für das schwebende, gar zu leichte Schifflein und seine flatternden Eroten und klingenden Glöcklein. Man könnte sich boshafter Weise wohl auch noch an die sieben Schwaben erinnern, wenn eine ganze Schaar handsester Tiroler an einem halben Pfunde sentimentaler Gedichte schiedt, noch obendrein unter dem Kommando eines "Gefreiten." — Ich darf jedoch keine gar zu saure Schulmeistermiene ziehen: Manches hat mir innig zugefagt, und wenn noch Besseres dazukommt, so soll das Ganze muthiglich erscheinen. —

Vale! Ihr Freund 21. Flir.

Anfangs Dai im Jahre 1848 erhielt Brof. Flir in Innsbruct folgenbe Bufdrift, worin ihm von einigen Bahlern feine Bahl zum Deputirten in bie beutsche Rationalversammlung zu Frankfurt angezeigt wurde.

#### Em. Hochwürden! Liebster Herr Professor!

Heute sind hier in Landed, bei Gelegenheit Ihrer Bahl als Deputirter nach Frankfurt, die fast einstimmig ausgefallen ist, sehr viele Geistliche versammelt vom obern Innihale sowohl als vom Bintschgau. Bei dieser Geslegenheit war auch die Rede von unserm Landesgouverneur, dem Grafen Brandis, und den Jesuiten und Liguostianern in Innsbruck. Das ganze Oberinnthal und besonsders der Klerus dahier liebt den Gouverneur und schät ihn sehr hoch, und wurde dessen Entsernung sehr ungerne sehen und selbe für einen Sieg der Radikalen halten, und die Entsernung oder Vertreibung der Jesuiten und Liguorianer für den ersten Schritt gegen Religion und Klerus ansehen. — Dagegen wurden alle Oberinnthaler mit Leib und Seele einstehen.

Daher haben wir mit Freuden die Erklärung der Paffeirer in ben "Katholischen Blättern" in dieser Hinsicht gelesen und bitten Sie, daß Sie im Namen der Oberinnthaler, deren Deputirter in Frankfurt Sie jest sind, eine ähnliche Erklärung in die "Katholischen Blätter" geben wollen, welche blos etwas fraftiger und deutlicher reden durfte, mit der Versicherung, daß dem Oberinnthaler nichts lieber sei, als der ungeschmälerte

Bests und die Ausübung und der Schutz seiner heitigen Religion, und daß ihm das Treiben dagegen and finem Herzen und in der Seele verhaßt sei, und daß er mit Blut und Leben dagegen kampfen werde.

Haben Sie also die Liebe, im Namen unferer Aller fich in ben "Katholischen Blättern" auszusprechen und fich in fernern Dingen mit dem werthesten Ueberbringer dieses Briefes zu besprechen.

Landed, am 8. Mai 1848.

Matth. Volderauer, Kurat von Imfterberg. 306. v. Comini, Defan von Imft. Al. Schranz, Pfarrer von Graun. Franz Moll, Kurat von Raffereith. Jatob Reurauter, Kurat von Mils. Al. Holztnecht, Kurat von Kappl. J. E. Schraz, Kurat von See. Ichan Knapp, Provisor in Tobabill. J. M. Lauterer, Matt von Kaltenbrunn. A. Hellrigl, Kurat von Strenzen. Ferdinand Hofp, Kurat von Stanz. Franz Kapeller, Kaplan von Pians. Kudolf Tschofen, Kurat von Landed. Ign. Schmid, Kurat in Grins. Alois Stecher, Kaplan in Zams.

# Frankfurt, am 14. Juni 1848. Theuerster!

— — Die hieftgen Debatten entnimmst Du wohl beffer aus ben Zeitungen ale aus meiner Feber. Die. Schleswig'iche Sache gab wieder Stoff jum Reben. Dahlmann wurde mit verehrender Aufmerksamkeit angehört. Er sprach mit Ruhrung und mit bebender Stimme. 3ch harrte immer auf Brunde, aber die famen nicht. Es war eine politischfentimentale Phraseologie, bergleichen Du felbst mehrere gehört haft Er warf immer mit bem Guten und Rechten herum und entwidelte gar nicht, worin biefes bestehe. Gleichwohl schwang ihm der Senat und die Gallerie das Rauchfaß und feine Worte tönten aus den nachfolgenden Reden immer noch als Echo fort. Endlich — nach hundert Mißhandlungen trat Sedicher auf. Er übertraf fich felbft und alles Bisherige. Seine Rebe war schneibende Fronie gegen die hohlen Enthustaften, sein Blid fehrte sich durchbohrend gegen Dable

mann. Denn biefer hatte fich jugleich gegen ben Collegen unloyal benommen. Hedicher fagte es nun rund heraus, wie es ift. Go wünschte ich's. Aber die Herren wollen hur Klimmer und Flitter. Das Resultat weißt Du. — Die Luremburger-Frage ift vorläufig erledigt, indem die Regierung erflarte, die Deputirten feien nur an ihr Gewiffen gebunden und von jeder andern Rudficht frei. — Beda Weber hat einen von uns mitunterzeichneten Antrag eingereicht, Tirols Integrität auszusprechen, mit bem Beisage ber Dringlichkeit seit dem Falle Beschiera's. Der Brafident nahm noch bie Sache nicht vor; Un brian verfprach bie beschleunigende Bermittelung. Mir ift leib, daß Du biefe Gelegenheit verabfaumst: ba hattest Du Dir goldene Tiroler-Sporen verdient; fonft find feine mehr ju erobern, wie ich glaube, außer in allgemeinen Angelegenheiten. — Seute beschloß man faft einstimmig die von Rabowis beantragten Millionen für Die Marine. — Die Umgegend hier wird immer durchgreifender bearbeitet, bis an ben Rhein bin. Die Republit fcheint bier unaufhaltsam. In Offenbach find vor einigen Tagen 3mei geblieben und Einige wurden verwundet. Es war jedoch nur ein zufälliger Krawall. —

Ich war in Roln! Gott, welch ein Bau! 3 wirner, ber Architekt, führte uns. Stolzenfels ift erbarmlich ausgestattet. Ich ward zornig. Illuminirte Lithographien! Copien alter Gemalbe! Schreinerartige Schniswerke! Hoshen schwang au ist durch und durch ein Fürstenschloß, dieß ift ein Fürstenbau, aber die Ausstattung ist größtentheils Bhilisterthum.

Frankfurt, am 18. Juni 1848. Theuerster Freund!

Rur einige Zeilen! — Ich banke Dir nochmals für Deinen sehr interessanten Brief. Zugleich möge bas Sprich-wort gelten: Dank ist eine neue Bitte. — Wir Tiroler scheinen bie Schwindsucht zu haben: erst verschwand Schuler, jest Grebler, Dekan Schmied will nach Hause, Haflwanter wird wohl auch noch entzogen. Morgen kommt die Frage ber provisorischen Exekutiv-Gewalt zur Sprache. Dahls mann's Antrag, den Du aus den Zeitungen kennst, wird

mals die Gründe auseinander. Seine Augen funkelten, das Gesicht röthete sich, und er sprach mit Rachdruck: "Das freut mich, mein lieber Flir! Das ist recht! Das freut mich außers ordentlich!" — Ob sich nun Folgen daran knüpfen, weiß ich nicht . . Sch . . . . g suchte in Olmüt bei Sr. Maj. dem Kaiser eine Aubienz nach; er wurde nicht vorgelassen; hier beward er sich um eine Mission; man achtet seiner nicht.

Run noch eine Reuigkeit! — So eben erhielt ich einen Brief Schenach's. Sofort entschloß ich mich zur Heimkehr. Ich reise jedoch, weil ich das Gelb schon erhob, wahrscheinlich erst

am 24. ab . . .

#### Innebrud, Afchermittwoch 1849.

### (An einen Freund in Frankfurt.)

- Die Abreffe nach Bayernwurde gestern von 2B. verfaßt, wird heute circuliren, und hoffentlich morgen abgehen. Die Verspätung wurde burch bie Faschings-Berftreuung veranlaßt, jum Theil durch meine Unpaklichkeit. Ich konnte vorgeftern unmöglich etwas ichreiben. Uebrigens fann man jest auch noch die Reichsräthe mitaufnehmen. — Am vorletten Montage feierten wir Sch . . . & Rreugchen in S. und verspateten une bermagen, daß wir nicht mehr zur Berfammlung (bes monarchisch = konstitutionellen Bereins) kamen. Borforglich hatte ich Grn. R. erfucht, ju prafibiren. Er war jedoch nicht ganz gludlich. Es wurde nämlich W. . . 8 Auffat in Bezug Rremsters und Wälschtirols vorgelesen. Die beiben Gubernial= rathe erklärten fich bagegen: es sei unklug, eine fo lebhafte Sprache zu führen u. f. w. G. opponirte auf's heftigste, M. schonte ebensowenig die Worte, und es wurden die beiden furchtsamen herren ordentlich in's Kreugfeuer genommen. Alle Stimmen fur, nur bie zwei Gubernialftimmen bagegen. R. brachte mir Tage barauf die Schrift und flagte mir die Noth und rieth mir ben Auffat ja nicht in ben Druck zu geben. 3ch berieth mich mit 20., empfahl einige leise Milberungen und brang barauf, ben Befchluß zu respectiren. Was geschah? Raum witterte bieß R., fo eilte er ju Schumacher und forberte bie Unterbrudung bes ichon gebrudten Auffapes. Schumacher tam ju mir, wegen eines neuen, rafch entlehnten

Mögliche erreicht. — Denkt Euch, Die Balfchtiroler protestirten gestern gegen ben Titel: "Subtirolische Abgeordnete!" Sie buhlen mit ber Linken, aber fie werden eflatant durchfallen. — Gestern wurde ein Antrag zur Diefussion ber nächsten Sitzung angenommen, daß jeder feindliche Ungriff eines beutschen Bobens als Rriegserklarung betrachtet werde. Die Veranlaffung hiezu gab Trieft. Natürlich ift Tirol sub eadem causa. — Die beutsche Flotte wurde befretirt; aber nur Gott bringt burch Worte Realitäten hervor. Bedürfniß ift eine Flotte allerdings; bas zeigt uns Nord und Sud. Das Heerwesen wird sicherlich sehr balb einheitlich gestaltet fein. Die Krieger felbst begrüßen diefe Einigung mit Enthustasmus. Ebenso wird die Diplomatie einheitlich. An diesen zwei Reformen zweifle ich nicht. In vierzehn Tagen werben fie in's Dafein zu treten beginnen - burch die provisorische Erekutiv-Gewalt und das verantwortliche Ministerium. Beil die Mäßigung im Parlamente obstegt, wird das Gewünschte möglich. Selbst in der Pfalz, wo die Republifaner fo wild fich umtummelten, hat bas Berebe ber bemofratischen Abgeordneten, die das Feuer des neuen Lebens dort ausgießen wollten, wenig Anklang gefunden. Der muthende Gistra fprach fur fonftitutionelle Monarchie, Robert Blum fiel burch. Diefer lagt fich jest - feit ber Geschichte mit bem preußischen Minifterium - nicht mehr hören. Er blamirte sich, und sein Vertheidiger Schaffrath machte burch bas Gefchrei: "Blum fei ein Boltsmann und ein Bolksmann bedurfe feines Beweises" bas Uebel nur noch größer. — Reulich war Robert Blum mit Johannes Ronge in einem Biergarten. Ronge bestieg einen Tisch und wollte predigen. Da fcbrie bie Menge : "Herunter! Herunter, du Relchdieb!" Er habe nämlich einen ihm eingehändigten Relch verfilbert. Er konnte gleichwohl nicht umbin, fich zu expektoriren, — er sp— —. Der Rongeanismus und alle Seften bes Brotestantismus werden bald jufammenfinken, ober vielmehr — bie protestantischen Confessionen werden bas Schickfal theilen, das den Rongeanismus jest schon getroffen hat: die Trennung des Religiösen vom Staate entruckt ihnen die Stupe. Die Protestanten sehen es selbst ein und bekennen es unverhohlen. Sie sehen mit Wehmuth auf die wohlorganisirte Geschloffenheit und Festjakeit bes Katholizismus . . . .

## Frankfurt, am 23. Juni 1848. Theuerster Freund!

Deinen Brief an Johannes habe ich geöffnet und sonach auch gelesen, weil er an mich abressirt mar. . . Die polemischen Urtheile, von welchen Du Nachricht gibft, muffen wir über und ergeben laffen; bafur haben wir ja bie Diaten ober wenigstens bie Bufage berfelben. Bas mich anbelangt, fo ftedt jene Aeußerung, die ich im Hofgarten losließ, bem Sinne und Triebe nach leiber auch jest noch in mir. 3. wird Dir nichts Gutes von mir gefagt haben, besonders über meine Politif um die eilfte Stunde der Finfterniß. In der Paulsfirche halte ich jedoch mit meinen gandsleuten, weil wir bie Besinnung Tirole ju reprasentiren haben und weil, wenn es jum Ernfte fommt, ich boch ben tollen Geluften ber Linfen nicht beiftimmen fann. Deine Demofratie ift nur ein desiderium pium, ein ibealer Wunsch menschlicher Freiheit und Brüderlichkeit, aber mas die Demokraten jest in Bewegung segen, bas ift Unarchie. 3ch bekomme vor biefen Menfchen einen immer größern Abscheu und gerieth neulich mit einem berfelben in einen heftigen Streit. Es tam namlich vom Sicherheitsausschuffe Wiens eine Deputation bieher mit einer Abreffe, welche unter bem Glaft einiger Lobhubeleien und die stechendsten Vorwurfe unter die Rafe hielt. Die öfterreichischen Abgeordneten wurden namentlich zurecht= gewiesen ober vielmehr zulinkgewiesen: ber Bolkegeift Defterreichs gebiete, daß feine fammtlichen Reprafentanten bei ben Mannern bes Fortschrittes ihre Plage nehmen; mit Bedauern habe die Deputation das Gegentheil bemerkt; Defterreich sci alfo nur burch gar Wenige vertreten. hierauf erfolgte eine Mahnung, und ber Eindrud war fo groß, daß fofort etwa 40 ober 50 aus der Sofrateshalle in den Deutschen Hof, den Sammelplag ber Linken, übersiedelten. Tags darauf wurden fammtliche öfterreichische Abgeordnete bringend in die Sofrateshalle beschieden. Mein Inneres sträubte sich dagegen. Doch ich wurde von den Freunden mitgezerrt. Wir wußten von ben Borgangen bes früheren Tages nichts. Da legten fie uns wieder eine Abreffe an die Wiener vor als bankende Erwiderung. Wir Tiroler verweigerten die Unterschrift. Beda (Weber) ergriff das Wort: er unterscheibe awischen

Marz und Mai. Sofort wurde er als "Rebell" erflärt, ins bem der Kaiser ja auch die Errungenschaften des Mai sanktionirt habe. Gasser verlangte eine Aufklärung über einen unbestimmten Ausdruck; man berief sich auf den vorigen Tag: man könne jest unmöglich die ganze Debatte wiederholen. A. P., Mitglied der Wiener Deputation, begegnete mir im Saale; er schimpste über das Parlament, über die österreischischen Deputirten, und besonders über Tirol und über uns. Ich wurde zornig und Du weißt wohl, daß ich in einer solschen Esstase nicht höslich din. — Er drohte mit seinem bevorsstehenden Einslusse als Generalsekretär des Unterrichts»Minissteriums: man werde das Pfassenscepter zu brechen wissen ze.

Auffallend ift es, daß gerade in diefer Zeit zwei Bordermanner ber Wiener Liberalen mit ber Linken gebrochen : Gisfra warf ihr vor, daß gerade fie, bei allen Rlagen über Beitverlust und Nichtsthun, an Alledem schuld sei, durch ihr immers währendes hohles Geschwäße. Wie schaumten die Getroffenen! Möring betrat geftern, in ber Frage ber provisorischen Eres kutiv=Gewalt, die Tribune und sprach, er lufte das Bistr und zeige fich ber Linken unverhohlen als ihr Gegner. Seine Begeisterung sei übrigens abgefühlt, indem er eben durch den Jordanfluß der Rhetorif geschwommen. Er ftellte bann mit solbatischer Energie ben Antrag, die Fürsten von Desterreich, Breußen und die Andern sollen aufgefordert werden, aus ihrem Geblüte Drei zu ernennen und mit ber provisorischen Centralgewalt zu befleiden. Dich beschleicht die Vermuthung, daß Gistra und Möring durch die Hand oder Zunge des öfterreichischen Brafibialgesandten abgelenkt worden. obige Wortspiel vom Jordanflusse bezieht sich auf den Dir wohlbekannten Jordan von Berlin. Er hatte nämlich eine phraseologische, pitante Rede gehalten, welche jedoch feineswegs erft aus bem Saupte entsprang, sondern fruher fogar schon gedruckt war. Binde bemerkte, Jordan bringe ihm jedesmal bas Gefühl bei, als befande er fich im Theater. Wirklich macht Jordan Gebärden, hebt und fenkt und modulirt die Stimme, gebraucht Wendungen und Figuren, welche an die Buhne erinnern. Er ift übrigens ein schöner, schlanfer, junger Mann mit ichwarzem Bartchen im cholerischen Gefichte; boch Ironie und Hohn, welche aus Blid und Miene fich fundgeben, machen ihn unangenehm. — Arnold Ruge

hat bunne Borberhaare, einen blonden Schnurrbart, er scheint mir etwas Abgearbeitetes, Ermubetes, Geschwächtes an fich zu tragen. Doch ift er fehr thätig, macht allerlei und mitunter nicht unglückliche Borichlage, aber mit feiner Grundanficht läuft er der ganzen Paulöfirche taufend Meilen voraus: er will, daß man alle Nationalitäten unbehindert aus allen Berbindungen und Berwachsungen sich ablosen laffe; bann follen fie und werden fie zu neuem Berbande fich einigen und ganz Europa werde eine foderative Republit, gleichsam ale bie jungere Schwester ber Republick Amerika. — Der alte Jahn schalt ihn vor etwa drei Wochen einen politischen Philister. bestieg ben Seffel und antwortete mit einer trefflichen Rebe: bas Bolf habe fich erhoben und fei vorgeschritten; aber vor ben Thronen sei es achtungsvoll stehen geblieben. Die Revolution fei mäßig und befonnen und fie bulbe bas Bestebende fo viel als möglich; nur fei Klugheit und Rechtschaffenheit ber Fürsten nothwendig 2c. 2c. Diese Rebe harmonirt nicht recht mit feinen übrigen.

Die wichtige Frage ber provisorischen Exefutiv=Gewalt wurde bereits in brei Sigungen verhandelt; 189 (!) Redner haben fich eingeschrieben, 40 wurden angehört. Auf Ruge's Borfchlag schied man die Amendements, welche Unterftugung fanden, aus; es ergaben fich 7, bann fommt noch ber Untrag ber Majoritat bes Ausschuffes (Dahlmann) und ber Minoritat (Blum und Trusschler) alfo neun Rategorien; über jede werden nur noch zwei Redner vernommen und bann -- abgestimmt. Wahrscheinlich fommen wir also morgen zum Beschluffe. Das Wichtigfte und Ueberraschendfte für uns ift aber dieß, daß die Breußen, in Sinficht auf die schaudervolle Lage Deutschlands, vom Unspruche für ihr Fürftenhaus abgingen und fich öffentlich und privatim erklärten, bem Erzberzog Johann als einigem provisorischem Machthaber Deutschlands ihre Stimme ju geben. Ob er nun von den Kürsten vorgeschlagen und von uns bestätiget wird, ober vice versa, bas läßt sich noch nicht vorausbestimmen. Welch ein unerwarteter Triumph Defterreiche! Den Grund hiezu muffen wir besonders in gang Süddeutschland suchen; die Preußen selbst find getheilt, denn bie Rheinpreußen wurden eher ben Sultan mablen als einen preußischen Bringen, und fo gaben benn die Stodpreußen nach,

aber erst nach plumpen und seinen Bersuchen für ihren König. Schmerling versichert, daß Prinz Johann auch von den mächtigern Regierungen schon angenommen sei. Der morgige Abend kann der Anfang der großartigsten Aera Deutschlands werden. Denn die Einheit des Heerwesens und der Diplomatie muß sogleich eintreten. Ueberhaupt wird das Hiersein immer angenehmer, denn am günstigen Erfolge zweiste ich jetzt nicht mehr. Krawalle mögen wohl noch ausbrechen, aber sie werden nichts erschüttern, um so weniger umstoßen. Deutschlands geeinigte Kraft wird imponiren, und nimmt Rußland den Kampf mit uns auf, so mag es wohl schaden, aber es wird nicht siegen. Das Gefährlichste bleibt immer noch das Proletariat . . . . .

# Frankfurt, am 26. Juni 1848. Innigst geliebter Freund!

Bor zehn Minuten erhielt ich Dein Schreiben, welches mich mit doppelter Freude überraschte. Denn erstlich höre ich wieder Deine freundlichen Worte, die ich so schwer vermiste, und dann — weckt Du mir die entschlasene Hoffnung auf Deine Rückehr. Run bin ich theilweise getröstet über den Unwillen, den mir die Berweigerung der bewusten Unterschriften eingestöst hatte. Zu den genannten Renitenten muß ich noch Hrn. F. ansehen. Die Ursache des Sträubens wurde mir nicht klar; mich verdroß die Sache. und ich brach wehmüthig und troßig ab. Es ist seitdem nie mehr ein Wort darüber gefallen. Doch etwas Feindseliges kann ich kaum vermuthen, denn sie sprachen sich sämmtlich mit größter Hochsachtung über Dich aus, und von sehr vielen Seiten, namentlich von Phillips und Consorten, wird oft gefragt, ob denn Dr. Sch. nicht wiederkehre.

Die Balschtiroler haben ben betreffenden Ausschuß, namentlich den Herrn Fr. v. Raumer, sehr für sich eingenommen, und sie wußten ihm die Meinung beizubringen, Trient und Roveredo seien erst 1814 zu Tirol geschlagen worden! Beda (Weber) und Kerer wurden als Auskunftsmänner beigezogen und gaben die gehörigen Ausschlässe. Die Folge davon war, daß die Wälschtiroler ihre Petition um Entlasung aus dem politischen Berbande Deutschlands zurücks

nahmen und nur auf der Trennung Balschtirols in administrativer Hinsicht bestanden. Beda ließ dieses auf sich beruhen, aber jest ergriff Kerer das Wort und erklärte, Tirols Kraft wurde dadurch zerrissen. Hechter versocht Kerers Unsicht, und so versprach Raumer in seinem Berichte nur noch die Bemerkung beizufügen, die Nationalversammlung hege das Vertrauen, die österreichische Regierung, welcher unstreitig die innere Udministration obliege und zustehe, werde allen billigen Bunschen des italienischen Tirols Rechnung tragen. Allem Unscheine nach ist also diese Sache hiemit abgethan.

Hoffentlich hat R. meinen Brief erhalten, worin ich fo freudig unsere Bukunft im schönften Rosenlichte schaute. Seit= bem hat fich Bieles geanbert. Um Samstage betrat Bagern die Tribune; feine Rebe machte einen unbeschreiblichen Eindruck, die Majestat bes Mannes hat noch nie fo imponirt. Die Linke beugte fich wider Willen unter die Soheit des Giganten und felbft die Gallerien brachten ihm ben Tribut bes Applauses. Satte man fofort unter bem frifchen Einfluffe Dieser Auftorität abgestimmt. Alles ware im Nu entschieden gewesen, und Erzherzog Johann mare gewählt. Aber so bekam die Linke Zeit sich zu erholen, und Soiron, ber bas Prafibium einnehmen mußte, weil Gagern gesprochen, machte zu leicht Concessionen, er erlaubte nämlich, daß Bis, Schoder und Blum ihre Amendements, Die er boch felbft ale prinziviell fich ausschließend erklarte, vereinigten; fo war also die Linke durch einen großen Theil des linken Centrume verstärft und fie besteh'n nun darauf: 1. daß die Bahl bes Einen, bem bie provisorische Centralgewalt übertragen werde, nur von der Nationalversammlung ausgehe ohne Rudficht auf die Einzelregierungen; 2. diefer Eine foll verant wortlich sein. - Die Rechte und bas rechte Centrum hat= ten in letter Nacht Bufammentunft im Beibenbufch; Gaffer und ich blieben bis Ein Uhr. Befeler prafidirte. Ach, wie erbarmlich mar bas gange Berhandeln! Belcher Bebantismus! Belche Wortflaubereien! Un Rebenfragen verhingen fich die Herren, und die großen Fragen brach man bann über bas Anie ab. — Seute brachten Baffermann und Auers= wald ein Amendement ein, und he afcher ftellte hiezu ein Unteramendement, wobei fie wenigstens einige Rudficht für die Regierungen festhalten wollten. Da brach nun ein ftur-

mifcher Streit aus über bie Einbringung neuer Umenbements nach bem Schluffe ber Debatte. Das Centrum fampfte bafur fich todesmude; die Linke brobte mit Berweigerung der 216= ftimmung; ba erflarte Binde, ber Unspruch auf Einbringung neuer Amendements fei wirklich unberechtigt, Rabowit behauptete dasselbe, felbst nachdem die Entscheibung Soiron's, auf ben bas Barlament kompromittirte, für bie Zuläffigkeit jener Umendements ausgefallen war. Baffermann und Auerswald traten jurud; ber Lettere nur unter ber Bedingung, wenn auch Sedicher und alle Uebrigen ihre neuen Untrage jurudzogen. Bedicher verlangte Bebenfzeit. Sigung murbe bis 5 Uhr unterbrochen. Bas wird nun ge= schehen? Das Centrum und die Rechte find doppelt zerfallen. Eine große Majorität wird für nichts beraustommen; Bring Johann wird nicht annehmen. Budem wird die Festigkeit ber Majorität als Bodbeinigkeit verschrien werben. — Wir wiffen nicht, ob Du uns hier noch erreichft. Jedenfalls marte G.'s. Brief ab, ber Dir schnell nach ber Abstimmung, also morgen Abends ober übermorgen, schreiben wird. Uebrigens wurden herrliche Reben gehalten und meine Bufriedenheit wuchs. Rur vermiffe ich Dich! Sei umarmt von Deinem treuen Freunde Al. Klir.

### Frankfurt, am 5. Juli 1848. Theuerster Freund!

Dein Schreiben aus Wien hat mich freudig überrascht. Du stehst nun fest im Bertrauen Deiner Heimath. Unklare Rachrichten deuteten mir auch an, daß Du Dich auf dem Landstage zu Innsbruck thätig benommen und daß Du B. in die Minorität geworsen. Bestimmte Kunden über den Landstag kommen mir keine zu. Ich hatte lange auf Dich geharrt.... Der schlechte Erfolg meines Empfehlungsschreibens für Dich bei A. hat mich sehr verstimmt; aber noch mehr Dein Zweisel an mir. Doch ich bin sehr oft in der Lage, Beleidigern zu verzeihen; ich verzeihe auch Dir. Bermuthlich hat Dich R. mit seiner Stepsis angesteckt. Lassen wir das. Hrn. A. schrieb ich einsach, daß ich Dich seit den Studien kenne, daß ich Dein Herz und Talent hochschäße, daß Du nur das

Bahre und Gute wollest und auch gerne mit Berftanbigen Dich verftandigeft und bag Du in Diefer Absicht feine Befanntschaft munscheft. Dieß war Alles. 3ch fann über bie Urfachen ber falten Aufnahme meines Briefchens nach. Bermuthlich hat Dir ein Artikel ber "Aug. Zeitung", worin wir Tiroler in Frankfurt ironisch preisgegeben werben, bas Gemuth A.'s verschloffen und verriegelt. Auch hier war man unzufrieden. Man schiebt ihn Dir in die Schube und halt Dich für ben mittelbaren ober unmittelbaren Auctor. Die Enge bee Stilllebens, in welche uns jener Artifel verfeste, wurde längst erweitert, und wir wurden in allerlei Klubb's hineingezogen. 3ch jedoch — ziehe mich wieder in bas Stillleben meines Zimmers jurud; benn ich habe aus ben politifchen Salons nichts bavongetragen als einen fcwulen, dumpfen Ropf. G. und ich spazieren Abends miteinander unter traulichem Gesprache, wir trinfen ein Glas Bier, und begeben uns bann in unsere Bohnung jurud. Borgeftern unterhielten wir une in philosophisch theologischer Unterredung mit Gfrorer fo vortrefflich, bag wir bis 11 Uhr Rachte beis fammen fagen. G. nimmt an den politischen Klubb's noch Antheil. 3ch hole ibn bann aus und ersbare mir die faure Mube. Denn mir find nun einmal derlei Gesellschaften unausstehlich.

Der Artikel ber "Allg. Zeitung" hatte mich nun balb von der Bahn abgelenkt. Ich muß ja noch auf Deine Aeußezrungen in Betreff des katholischen kon fitutionellen Bereines in Innsbruck mich erklären. Die Absicht seiner Gründung enthält das von mir verfaste Programm. Wenn man von dem Prinzipe abgewichen ist, so werde ich meinen Austritt melden. Ich erwarte noch früher ein Schreiben von meinem Freunde Sch., auf dessen Unbefangenheit ich mich verlassen kann. Ich muß natürlich meine Austrittserklärung motiviren, und wahrscheinlich geschieht dies öffentlich. Doch wie gesagt, wenn Sch.'s Bericht die hiezu nöthigenden Thatssachen und Beweise enthält.

Wenn Du in mein Inneres hineinzubliden nicht abgeneigt bist, so bekenne ich Dir, daß ich den einfachsten, historisch begründeten Christusglauben in mir nahre, daß ich ihm durch eigenes Denken da und dort eine Aufhellung abzugewinnen strebe, aber noch weit mehr alles Vernunftwidrige, Berknöcherte, Migbrauchliche vom heiligen auszuscheiden und ihm ferne zu halten trachte; doch viel zu wenig betreibe ich bas Allernothwendiafte, meinen Glauben und meine Gedanken in und an mir plastisch zu verwirklichen. 3ch bin ein sprober, fast unbandiger Stoff. 3ch ringe, und werbe in meinem Lauterungsprozeffe nicht ermuben. In politischer Beziehung neigte fich meine Natur gur Republit; in Frankfurt habe ich jedoch die konstitutionelle Monarchie gründs licher fennen gelernt, und für fie entschied ich mich unter ben bermaligen Verhältniffen. Die bisherigen Beschluffe ber Ratibnalversammlung entsprechen im Wefentlichen vollfommen meiner Ansicht und ich freue mich, daß ich bei bem Werner'schen Antrage ben liberalern Standpunkt betreten habe : benn von bort aus geht die flarfte Consequenz, mahrend so Biele, bie jenem Antrage nicht beigeftimmt, nun inconfequent geworben find und es bleiben.

Die Haltung, ben Charafter ber Nationalversammlung entschied Gagern, ber Gewaltige. Dhne ihn mare bie Baulsfirche leer. Die Bahl bes Erzherzogs Johann wurde hier und weitum mit Enthusiasmus aufgenommen. Soffentlich trägt sie auch bei, die baufällige österreichische Monarchie einstweilen mit beutschen Strebepfeilern zu ftugen. Sabe Die Liebe, über Wien's und Defterreiche Buftanbe mir Deine Beobachtungen und Gebanken mitzutheilen. Beranwogen ber Bauern jum Reichstage wird bie Berrichaftsrechte hinwegschwemmen; bie erfte Errungenschaft macht nach ber zweiten gierig: furz - ber Krieg ber Richtshabenben gegen die Sabenden bereitet fich ringe in Europa vor, und ber Rampf ober vielmehr die Schlacht zu Baris \*) war nur eine Signalrafete. Was wird aus bem Chaos fich aufbauen ? Berden wir es erleben? Es mag da kommen was immer! Dir ift bas Kurchtbarfte lieber als der vorige Zustand. Denn bort waren wir lebendig begraben; jest werden wir im folimmften Falle bloß tobtgeschlagen. — Schmerling erwiederte gestern einen Angriff Blum's mit trefflichem Sumor. Daß er jedoch wegen einer Meußerung nachträglich zur Ordnung gerufen wurde, fühlte wahrscheinlich seine Laune und

<sup>\*)</sup> Im Juni 1848, wo bie rothe Republit nach fürchterlichen Kampfen ber Ausbauer Cavalgnae's unterlag.

Siegesfreude wieder ab. Auch ich mistillige das Gratulationsschreiben der Bundesversammlung. Denn die Versicherung, daß sämmtliche Regierungen beistimmen, paste nicht
mehr für eine Zeit, wo die Nationalversammlung allein und
absolut den Reichsverweser gewählt hatte. Schmerling bekannte selbst, daß die Beistimmung der Regierungen unter
dem Einstusse des Commissions-Antrages eingeholt worden
sei. Warum wurde also diese Beistimmung nach der Verwerfung des Commissions-Antrages noch ausgesprochen? Das
war nicht in der Ordnung. Diesen Punkt hat keiner der
Opponenten berührt, und doch ist nur er die Blöße, wohin
der Stoß zu appliciren ist.

So eben melbet mir ein Brief aus Innsbruck, baß, tros ber Gegenbemühungen Schulers, bie viergliederige Ständeverfaffung durchgegangen. Mich wundert nur Schulers Gegenbemühung; denn hier war er noch für die vier Stände
und zwar aus liberalen Tendenzen. Wahrscheinlich hat er sich
jedoch überzeugt, daß, auch beim Uebergewichte der Bauern,
vom Klerus nichts zu besorgen ware. — Vale!

Dein Freund 21. Flir.

#### Frankfurt, 15. Juli 1848.

#### Theuerster Freund!

Dem lieben Sch, schrieb ich einen ellenlangen, leiber aber boch nicht viel enthaltenden Brief. Ich meinte, H. reise direkt und rasch nach Hause. Run aber macht er Umwege. Dir noch einige Zeilen zum Danke für Deinen zweiten und sehr werthen Brief. — Johann ist gestern (14.) um 11 Uhr Borsmittags abgereist. Das neue Ministerium wird der Linken nicht munden. Peucker ist preußischer General; er war militärischer Commissär beim Bundestage, also eo ipso nicht accept. Er sei ein schöner, noch ziemlich jung aussehender Mann. Heckscher ist eigentlich ein Stock-Hamburger; man glaubt, daß nicht das Recht und die Wahrheit ihn leite, sondern das Interesse seiner Heimath. Er möchte wohl der psissigste Mann der ganzen Nationalversammlung sein. Sein Standpunkt zwingt ihn, das Conservative zu versechten, z. B.

Soleswig's Einverleibung anzugreifen. — Ueber Schmerling war ich anfänglich nicht gut zu sprechen. Doch fernere Beobachtungen haben mich überzeugt, daß er ein tüchtiger Mann und fehr redegewandt, mit Charafterwurde und Geiftesgegenwart ausgerüftet fei. Zwischen ihm und ber Linken herrscht Todeshaß, befonders feitdem er fie neulich verfiffirte. — Wird ein einiges Deutschland zu Stande kommen? Den Hauptbeweis wird die Befolgung ober Nichtbefolgung eines Befchluffes abgeben, ben wir geftern votirten, namlich bas beutsche heer auf 900,000 Mann zu erheben. Rabowit stellte die Nothwendigkeit diefer Macht fonnenklar heraus. Die Linke ftraubte fich bagegen mit allen Rniffen. Denn fie fuhlt, daß eine folche Macht imponiren wurde und daß die Anarchie kaum möglich wäre. Wir Tiroler steckten freilich in der Rlemme. Denn bas Ja war gegen Tirol, bas Rein gegen Deutschland. Gleichwohl ftimmten wir Unwesenden (Rerer und haßlwanter waren in Maing) für bas große heer. Wir dachten, in Tirol wird man ohnebies die Landesvertheibigung beibehalten und in Rudficht berfelben weniger Golbaten forbern. Der Brunt bes Militars ift abgestellt. Sie werden durch Einfacheit der Kleidung sich der Landeswehr anschließen und nicht mehr so viele Rosten verursachen. -Die Stimmung für ben italienischen Krieg wird beffer. Deutschland follte bas Große magen, und mit Defterreich im Guben und Suboft bas Rechte schaffen — Defterreich wurde bann größer als je auch aus Diesem Kampfe hervorgeben. Aber wenn Deutschland nichts wagt, wenn Desterreich seinen anardischen Unterthanen und Ministern preisgegeben wirb, was wird erfolgen? Mit Entsegen bente ich an Wien. Welche Buftanbe! - Gut, daß unser gandchen Berge und Stugen schirmen. Es bleibt hoffentlich ein Afpl ber Ordnung und bes Rechts . . . .

Franffurt, 23. Aug. 1848.

Innigft geliebter Freund!

Berglichften Dant fur Deinen wertheften Brief, fur ben überrafchenden Ginschluß und fur alles Liebe! — Die eilfte

Stunde ber Racht rudt beran; ich ergreife bie Keber, um ben Drang meines Herzens, Dir zu schreiben, nicht fürder zu verschieben. — Wie lange werben wir noch getrennt sein ? . . . . B. und K. fehren im September nach Tirol gurud; Sch. ftredt die Arme nach ben Bergen aus, und Du weißt wohl, baß ber Wunsch seine Grunde findet. 3ch - vermiffe hier amar vieles Werthe, aber mahrscheinlich werde ich bleiben. 3ch mochte jedenfalls die Entscheidung über unsere funftige Stellung beim Lehramte abwarten. Entspricht fie mir nicht, bann werde ich der Brofeffur mein Lebewohl fagen. Budem find bie polemischen Wirren ber Seimath nicht einlabend. — Das biefige Klima ift ungefund, wenigstens für uns Gebirgelander. Aber feltsame Ratur-Somoopathie! Rervenschwache erstarten, Rervenstarte werben geschwächt. Die Baulefirche mar früher, wo noch bei 2000 Buborer fich anbrangten, ein Magazin mephytischer Dunfte; seit bem Stanbale Brentano's ober vielmehr feit bem Donnergewitter ber Preußen wurde bie Atmosphare reiner; benn ber Ginlag auf die Gallerie findet nur gegen Vorzeigung ber Rarten statt. Wie stille, wie obe ift's jest! Der Linken ift ihr Bebel entriffen, wodurch fie auf das Publikum außerhalb wirkte und selbst auf die Mehrheit der Paulsfirche einen lästigen Druck ausübte. Der Chef ber Gallerie-Bunbesgenoffen mar ein gewiffer Metternich, und er ift es im Rleinen noch - fruber General, jest Rorporal. Diefer Metternich ift ein großer, schöner, junger Mann mit röthlichem, wallendem Barte. Er stand an der Spipe des bemofratischen Vereins, von dem jest nichts mehr verlautet. Ronge war fein College. Metternich, aus bem katholischen Mainz gebürtig, war vermuthlich selbst Ratholik, jest ist er Deutschkatholik in freiester Kacon. Eines Abends trank er an der Seite seiner Schönen mit Ronge im Biergarten bes Effighauses. Als fie in bester Stimmung waren, erhob fich Metternich und sprach: "Se, Freund, fteh' auf und mach' einmal Ordnung mit mir und meiner Lieben, wir halten nun bei brei Jahre zusammen, traue un 8." Ronge ftand auf, in zwei Minuten war der ganze Aft vollzogen; man sette sich wieder und machte die Gläser klingen. — Ronge burfte fich bier, wo man ihn einft beinahe vergotterte, in ehrlichen Gesellschaften nicht mehr feben laffen, - und nun wird er als Prophet in Bien mit Ehren umgeben!!

Auch Schütte bahin! Auch Hecker borthin, wie man fagt! Was wird aus Wien werden? Wie elend halt fich der bortige Reichstag? Warum bulbet er ben Sicherheitsausschuß? Warum wurde die Dankabresse an die steareiche Armee nicht votirt? Barum ber 6. August nicht gefeiert? Gin fehr hochgestellter Mann fagte mir neulich: "Defterreich - Defterreich macht mir Rummer. Der Ritt halt nicht mehr. Es geht Alles aus ben Kugen. Was von je zu Deutschland gehörte und ber öfterreichische Rreis hieß, bas muß bei Deutschland bleiben und amar in Wahrheit. Es ift möglich, baß fich ein Oftreich bilbet, und daß Beft die faiferliche Refibeng wird." -Sier bilbet fich ein öfterreichischer Rlubb. Schon anfanglich hatte man einen fo genannten versucht, die Sofrateshalle (fonft Freimaurerloge) war bas Lotale. Schmerling prafibirte querft, bann bald Diefer, bald Jener, benn es herrschte meiftens ein chaotischer Tumult : bie Barrifaben-Selben aus Wien und bie Ultra-Radifalen tobten und rasten, daß es nicht jum Aushalten war. Die Kolge war die Auflösung. Um nun einem gleichen Gewirre vorzubeugen, beriethen Un brian, Sommaruga, Schuler, Dr. Egger zc. ein Brogramm, welches bas Princip der Monarchie — bei übrigens freiefter Berfaffung - ale Bebingung bee Anschluffes enthalt. Geftern wurde biefes Programm formlich redigirt, und von ben Bersammelten unterzeichnet. Es waren nur Eingelabene zugegen. und doch hatte sich schon wieber eine Rrabe eingeschlichen. Ein Dr. Maly wußte bem Dr. Egger bie Meinung beigubringen, als seien sie politisch gleichgefinnt; aber als wir eintraten, widerhallte bereits bas Bimmer von der Debatte Maly schimpfte über ben italienischen Krieg, man hatte Dailand gleich Unfange abtreten follen, man werde es doch in feinem Falle behaupten zc. Er allein unterzeichnete bas Brogramm nicht. Schuler fprach einigemal und zwar mit Ginsicht und Rachdruck. Ich bedauere überhaupt, daß er nicht irgend einem großen Rlubb fich anschließt — er wurde im schönsten Glanze seine Renntniffe und Gedanken entfalten. Bielleicht wird jest ber öfterreichische Rlubb ber Spielraum feines Wirkens. Wir glauben, baß fich etwa 30 ober 40 Mitglieder um das ausgestectte Banier versammeln werden. Der hauptzwed ift - öfterreichische Angelegenheiten zu besprechen, um dieselben übereinstimmend in ber Baulefirche zu vertreten.

Das Erste, was geschieht, ist vermuthlich eine Dankadresse an Rabeskin und sein Heer, mit der Meldung, daß sich die Rationalversammlung auf das Wortdes begeisterten Radowis zu Ehren des siegreichen Heeres in Italien jubelvoll erhob.

3mei Tage lang bauerten die Debatten über die Reli= gionefrage, und bieß nur ber Anfang. Jordan von Marburg, unfer gandemann, überraschte une mit feiner Religionslehre um so mehr, als wir ihn wegen seiner foliben politischen Grundsage liebgewonnen und in Ehren hielten. Er ift ein großer Mann, aber bie Rraft ift gebrochen; bas Beficht hat etwas Schuftermäßiges, und man erkennt noch daran die tirolische Treuberzigkeit und Einfalt. Als wir ihn besuchten, sprach er viel, aber mit fcmacher Stimme: er war franklich; aber vorgestern beherrschte fein Laut die Baulefirche. "Ueber Trennung und Einheit ber Kirche und bes Staates ftreite man fich?" Er fei fur bie Trennung, aber in bem Sinne, bag man eine jebe Rirche vernichte. Denn eine jebe sei eine Anechtung bes Menschen durch Unterdrudung ber Denffreiheit, und eine jebe fei ein Staat im Staate als Ausüberin einer furchtbaren außeren Dacht. Die Religion werde bann erft frei; Gleichgefinnte werden fich affocitren; bas fei bann bas Freie und Willige, bas Menfchliche und Rechtliche und Heilige. — Wie furzsichtig! — Vogt trieb biefe Unficht hinaus auf bas Meußerfte, in's Monftrofefte, wogegen fich die Seele ber meiften Buhörer emporte. Er ftimme für volle Freiheit jeder Rirche, aber nur deghalb, um auch für fich die volle Freiheit in Anspruch zu nehmen; die firchliche Freiheit werde an ber bemofratischen Freiheit gerfcellen; bas nachfte Befchlecht, in einer vom Rlerus emancipirten Schule erzogen, werbe bem Rirchlichen ben Garaus machen, und die Religion werbe ein Ende haben. Er verlange vor der hand nicht nur Freiheit fur jede Religion, sondern auch Freiheit für die Richtreligion, für den Unglauben, für ben Atheismus. - Bogt ift ein ftammiger junger Mann mit bem Gesichte eines Rindes, aus dem jedoch bald rohe Wuth blickt, bald bofe Tucke, immer etwas Verwildertes, wie im Stadium eines Ragenjammers. Pfarrer Bittel (Brotestant) sprach mit großer Geschicklichkeit für die Trennung, der ultras montane La ffauly flatschte öftere und rief: Bravo! Bravo! In meiner Rebe, wie fie veröffentlicht murbe, blieben

Luden, welche ftoren. Bielleicht wunderten sich Manche, warum benn ich zuerst sprach. Eben, weil's am Leichteften war. Schuler und Kerer mit ihrer genauern Sachkenntniß sollten ben Gegnern antworten. Die Gegner brachten nun aber nichts Bedeutendes vor, und beshalb hatten die Unserigen keinen gunstigen Stoff mehr; sie sprachen jedoch Beide sehr gut.

P. S. Noch einen Spaß! Detmold aus hannover ift ein kleinwinziges, budeliges Mannlein mit einem schwarzen, marfirten, humoriftischegescheibten Gesicht. Er ift einer ber Beiftreichsten, berühmt burch eine tomische Schrift, bas Sala und der Pfeffer jeder Gesellschaft. Neulich war er mit dem alten &. eingelaben. Dieser Lettere gehört zur Linken. wetterte über die Regierung von Hannover und trank dem Stuve ein Bereat. Der Sausherr beklagte fich bei Detmold über biefe Unart. Detmolb versprach, noch bei bemfelben Abenbeffen ben Freiheitshelben ju einem Chrentoafte für Stuve zu bewegen. Der Hausberr hielt es für unmöglich; einige Klaschen Champagner waren die Wette. Detmold zieht ben K. bei Seite und fluftert ibm in's Ohr: "Mein Lieber, welche Berlegenheit für mich! Stuve beauftragte mich mit Ihnen wegen ber Stelle eines Oberjuftigbirektors zu verhandeln, und Sie - entweder muffen Sie einlenken ober mir ift mein ehrenvollftes Geschäft unmöglich gemacht." - "Lenten wir ein - lenken wir ein! - Machen Sie - machen Sie!" -"Gut. Gut." - Sie fegen fich wieder. - "Stuve hat boch auch feine auten Seiten." - R. ftimmt bei, lobt, rubmt, ft offt an, bem Stuve zu Ehren! Schallendes Gelächter und Detmolde gringendes, triumphirendes Geficht bedten bem armen R. erft feine Dupirung auf. — Das find unfere Bortampfer! Die begeisterten Bolfsmanner!

# Frankfurt, 9. Sept. 1848. Theuerster Freund!

Deine Klagen über unsere Saumseligkeit werden jett wohl verstummen; hute Dich aber, daß Du nicht die unseren hervorrufft. Wir erwarten täglich den Briefträger mit einer Art von Heißhunger; der Tag, der und einen Brief bringt, hat etwas Festliches, aber jeder andere ist ein dies nefastus.

— Deine diplomatischen Wendungen haben wir in dem Grade

bewundert, daß wir Dich im Ramen Deutschlands, ober vielmehr ernftlich - im Namen unserer Freundschaft - bringend auffordern, Dich als Ersaymann G.'s mablen zu laffen, fintemal A. nicht anbeißen will. Es ift allerdings unter gegenwartigen Berhaltniffen nichts Lodenbes, ein Mitglied ber Nationalversammlung zu sein. Die Klugen und Mäßigen, b. h. bie Confervativen, schlagen bie Banbe über bem Ropfe aufammen: die Nationalversammlung habe sich den Todesfloß gegeben, ober — Deutschland erbrenne auf allen Seiten in Klammen bes Bürgerfrieges. Selbst von Denen, welche mit ber Majoritat ftimmten, alfo gegen bas Ministerium, fenten jest Biele ben Ropf, Ginige fundigten im Ramen ihrer Rlubbs ben Rudtritt von ihrer Meinung an, ber gelehrte Burm fagte, wenn er Alles, wie jest, vor Augen gehabt batte, fo hatte er andere gestimmt; Dahlmann felbft foll geaußert haben, er sei durch den Erfolg seiner Opposition über die Granzen seiner Absicht hinausgestoßen worden. Dan will felbft bie Linke mit bem Schatten ber Trauer überdüftern, ba ber Sieg fie in bas Gebiet bes Unmöglichen geführt habe. So erzählen, so schildern die Ministeriellen die Sache. 3ch weiß jedoch, daß die Linke nach bem errungenen Siege bis 2 Uhr Morgens beim Festschmause faß; ich weiß, daß man ernstlich vom Sturze bes preußischen Ministeriums spricht und von ber bortigen Siftirung ber Magregeln; ich halte es fogar für möglich, daß bei uns das gestürzte Reichsministerium noch in Unflagestand verfest wird. Seffcher erklarte in ber Baulefirche 1. ber Waffenstillstand überschreite Die Bollmacht ber Centralgewalt an ben König von Breugen; 2. Die Nationalversammlung habe bas Recht, Diefen Waffenstillstand, ber fo lange dauern folle und nicht bloß militarischer Ratur fei, zu genehmigen ober zu verwerfen. So fprach er im Ramen bes Besammtministeriums, benn fie wollten miteinander fteben ober Rur verlangte er noch Aufschub bis zur gehörigen fallen. Brufung ber Aften. Man glaubte genugsam ju wiffen: boch gab man nach. Die Majoritat bes versammelten Ausichuffes entschied für sofortige Siftirung ber Magregeln. Die Minifter verlangten neuen Aufschub: es feien noch nicht alle Bapiere burchgesehen. Doch jest rif bie Geduld, bas Ministerium fiel, benn die Siftirung wurde entschieben. Run gingen Die Beremiaden an: ber Rrieg mit Danemark fei nicht gang gerecht (jest auf einmal!); Die preußische Regierung habe von ber Centralgewalt die Bollmacht erhalten, unbedingt nach Umftänden und ohne Vorbehalt einer Ratifikation abaufchließen. Wie ftimmt nun bies mit Sedichers Rebe aufammen? Das Ministerium magte mit biefem Geständniffe anfange nicht heraus, fondern hoffte bie Sache escamotiren zu können, aber es hat diefen Frevel theuer gebußt. Breugen handelte, wenn auch mit Bollmacht, boch auf eine fur Deutschland ichimpfliche und für bie Centralgewalt bemus thigende Beise; das Ministerium — handelte ohne Offenheit und Redlichkeit, und wenn jest fürchterliche Folgen baraus hervorgeben, fo follen Diejenigen, welche folden Uebergriffen und Schändlichkeiten mit Indignation fich entgegenfesten, bie Schuld tragen. Da mag folgen was will, es muß fich entscheiden, wo Deutschlands höchste Auktorität ift . . . . Wenn mich gewiffe Unzeichen nicht tauschen, so brennt ber Reichsverweser selbst von Zorn gegen Breußen. — Doch nun zu Friedlichem! -

Erzherzog Johann hat mich in Schulers Gegenwart so liebevoll und bringend ersucht, seinen Sohn in der Religion ju unterrichten, daß Schuler über meine Sartherzigkeit fich wunderte, als ich beharrlich ablehnte. Ich wollte mich nicht binden, vielleicht fehre ich im Oftober für immer nach Sause zurud. - Wenn ich bleibe, fo ift Schuler bas hauptmotiv. Denn ihn allein hier zu laffen, bas mare mir fast unmöglich. Wenn Du kamest, hatte er einen tausendfachen Erfan. Doch vielleicht lösen die Ereignisse den Zweifel. — Ich lege Dir ein Eremplar ber Rebe bei, die ich am 2. September im hiesigen Dome halten mußte. Das war fein Spaß. Um 9 Uhr follte der Gottesdienst und zwar die Bredigt beginnen, um 10 Uhr das Seelenamt. Da war nun ein Geräusch und Getofe, daß ich meine Stimme immer etwas anstrengen mußte. Johann und feine Gemablin fagen unten, mir gegenüber am Ende bes prachtvollen Ratafalles, mit Waffenpyramiden umftellt, worüber Deutschlands und Defterreichs Kahnen wallten. Das gange Bresbyterium nebft dem Sochaltare war mit fcmarzen Tapeten ausstaffirt. Beda Weber hielt das Seelenamt. Achtzig Mufifanten führten eine Meffe Cherus bini's auf. — Die Breußen wurden durch meinen Ausdruck "tapferftes aller Seere" eifersuchtig; ben "Gottfeligen" 12 Dr. M. Alir, Briefe. I.

war die Rebe zu wenig katholisch, aber die große Nehrheit war zufrieden. Die Frankfurter trugen mir ja gestern durch den Kirchenvorsteher mit allem Nachdrucke die hiesige Pfarrei v mit dem Charakter eines Domherrn und einem reinen Einkommen von 3 dis 4000 fl. Ich lehnte natürlich ab. Denn auf Tirol verzichte ich nur im Nothfalle, und zu einer so delikaten, verwickelten Seelsorge über 12,000 Individuen hätte ich ja gar keine Vorkenntniß, keine Uedung, keine Fähigekeit und — keine Neigung. Daß ich die Rede vor einem so gemischten Publikum mehr "reinmenschlich" als theologischedogmatisch hielt, wirst Du billigen. Ich sprach mich ja am Ende doch noch kirchlich genug aus.

Lebe mohl! Schreibe recht bald! Recht oft! Besuche uns wenigstens! 3. und ich umarmen Dich! Dein Aloifius.

Frankfurt, am 30. Sept. 1848. Theuerster Freund!

Bor einer halben Stunde erhielt ich Dein wertheftes Briefchen. Deinen vorigen Brief hatte ich ficher lange ichon beantwortet, aber ich trat bem Freunde 3. die Priorität ab. und wollte mit meinem Schreiben erft nachrücken. Zufällige Umftanbe hinderten ihn, ich zögere nun nicht langer. — Du willft mir also bis 3m ft entgegenkommen ? Ach, mein Lieber, wir werden uns noch lange nicht sehen — außer — Du begleitest die Gnabige nach Frankfurt, mas von Dir gar ritterlich und zugleich gar freundschäftlich mare. Ginen Befchluß, im Oftober nach Sause zu fehren, hatte ich nie gefaßt, sondern nur den Bunsch gehegt. Die Anhanglichkeit an Sch., ber Ernft ber neuesten Ereigniffe, Die Wichtigfeit ber bevorstehenden Berhandlungen, die Aussicht auf eine frubere Beendigung, die Abneigung vor der Supplirung am Gymnafium — bestimmen mich, hier zu bleiben. Wir öfterreichische Abgeordnete werden bringend aufgefordert, unfern Boften nicht ju verlaffen. Die Erfagmanner pflegen ju jogern ober gar nicht zu fommen; unfere Bahl fcwindet ein und Defterreichs Bertretung verliert alles Gewicht. Ein Entscheidungstampf rudt nahe! Der Berfaffungsausschuß bat ben Untrag vorbereitet: folche gander, welche Beftandtheile bes beutschen Bundesftaates seien, dürfen mit andern gandern fürder nur

in einer Bersonalunion fteben. Dies gilt für Solftein, Limburg, und im Großen - fur Defterreich. Die faiferliche Monarchie wurde demnach zertrummert. Zwei Defter= reicher, welche im genannten Ausschuffe figen, haben den neugebildeten öfterreichischen Rlubb von diesem Beschluffe in Renntniß gesetzt und Debatten eingeleitet. Die meisten bieser Berren find ber Unficht, Defterreich muffe eine folche Bumuthung mit Berachtung zurudweisen; ber Kaiferstaat sei unzertrennbar und fich felbft genügend; Deutschland moge nur burch einen folden Aft nicht felbft fich beschädigen. Go besonders Br. v. Muhlfeld, Advotat in Wien, ein fehr flar und pracis sprechender Berftandesmann, schwarzgelb vom Birbel bis zur Bebe, außerlich bem Navoleon abnlich, nur nicht fo frisch und kraftstropend. Er hatte schon in Wien vor den Wahlmannern diese Ansicht ausgesprochen unter ungeheuerem Beifalle, — natürlich — Wiens Intereffe liegt gewiß in ber Einheit ber Monarchie. Schuler kehrte eine feinere Diplos matie vor: Deutschlands Wohl erheische selbst die Integrität der öfterreichischen Monarchie, eine Ablösung der deutschen Bestandtheile hatte ein tompattes Slavenreich jur Folge, bagegen foll ber gefammte Raiferstaat, ohne Bestandtheil bes beutschen Reiches ju fein, ben möglichst engen Bund mit biesem eingehen. Diese Ansicht fand vielseitigen Beifall. Beda Weber erhob fich und erklarte lebhaft, seine Commits tenten wurden in feinem Falle ihr Land vom beutschen Reiche ausscheiden laffen und mit bloßer Föderation dafür fich beanuaen. Die Berren stutten. Es zeigte fich, daß noch Undere derselben Ansicht waren. Einstimmig waren jedoch Alle in dem Beschluffe, ben Bruch mit Deutschland möglichst zu hindern. -Rühlfeld bemuhte fich umfonft, ben Ausschuß zu einer größeren Mäßigung zu bewegen. Was wird nun die Kolge fein? Die Balfte ber öfterreichischen Abgeordneten (in unserem Klubb sind nur die Konstitutionell-monarchischen) wird für den Ausschuß stimmen; den Schwarzgelben mit ihren Schattirungen von Mühlfeld bis Schuler treten vielleicht nur die Stockpreußen bei, entweder um den eigenen Barticularismus zu mahren, ober — burch ein folches Ausscheiben Desterreichs sich die Hegemonie Deutschlands sicher zu stellen. Benn fich feine Vermittelung ausfindig machen ober burchfeben läßt, (Einverleibung des gesammten Kaiferstaates, Real= 12\*

union gang Defterreichs, aber Garantirung aller Bundespflichten 2c.), werden wir vermuthlich von Frankfurt abberufen. Es fragt fich aber bann, mas bie beutschen ganber Defterreichs thun, ob fie bem Ministerium Biens fich jumenben ober bem Parlamente Frankfurte; felbft ein Burgerfrieg mit Defterreich ware bann möglich. Meine Unficht habe ich noch nicht ausgesprochen, außer privatim bei guten Freunden, besonders bei Schuler; diefem fagte ich: "Benn feine Bermittelung burchgeht, so wird entweder bas öfterreichische Raiserthum verstummelt, ober bas beutsche Reich. Du mablit Die zweite Verftummelung, ich - Die erfte; ber Raiserstaat ift ein zufälliges Konglomerat, Deutschland, einheitlich icon burch bie Ratur, fcheint feine Ginigung mit unaufhaltsamen Inftintte zu urgiren." 3ch mare bafur, bag bie öfterreichifchen Bestandtheile des deutschen Reiches ohne Ruchalt mit diesem fich einigen, wie jeder andere Bestandtheil desselben; engste Bande mit den übrigen Bestandtheilen des Kaiferstaates bleiben ja beghalb immer noch möglich. — Schuler halt biefe Frage für fo koloffal, bag er bie Befragung ber Committenten beabfichtigt, und vielleicht zu biefem 3mede nach Tirol eilt. -Die Krisis wird in Balbe eintreten. Denn die Grundrechte ruden nun raich vorwarte, ber Berfaffungeentwurf ift vorbereitet, und die Beit brangt, ihn in Angriff ju nehmen. -Ueber Frankfurts blutige Ereigniffe fchrieb ich frn. D.; Du fannst also bort ben Brief nachlesen, wenn er ihn Dir nicht ohnedieß, wie ich hoffte, mitgetheilt hat. Die Centralgewalt bekam Gelegenheit, fich aus der Potentia in Actum zu übersegen. Die Einzelregierungen müssen froh sein, daß eine vom Nimbus bes Bolkswillens umftrahlte Macht ben migliebigen Rampf mit der Anarchie aufnahm und fortführt. aber die Centralgewalt von den Einzelstaaten, reiv. von Breußen und Defterreich preisgegeben murbe, bann hatten wir junachft bie Dreitheilung Deutschlands und sofort ben Burgerfrieg, Anarchie, Militarbespotie. Mit Danemark bricht's mahrscheinlich wieder los, wenn nicht England ernftlich vermittelt. Balmerfton fist in ber Rlemme: hilft er une, fo werben wir ihm ju ftart; hilft er ben Danen, fo raubt ihm Rugland ben Preis des Dankes vorweg. Wird man temporistren ?? Jebenfalls hat Preußen jum zweiten Male die Centralgewalt belogen und betrogen, und biesmal jum Glud fo unverhohlen.

so sonnenklar, daß es gezwungen ift, nun selbst gegen Danemark ben Schein des Ernstes anzunehmen, und bien stefertig die unmittelbaren Bevollmächtigten der Centrals gewalt zu unterftugen.

Das bringende Ersuchen Sr. kais. Hoheit, des Erzherzogs Johann, den Grafen von Meran in der Religion und allenfalls auch in der Geschichte zu unterrichten, lehnte ich ab, weil ich wirklich mit Bestimmtheit nicht wissen kann, wie lange hier meines Bleibens ist. Ich besuchte ihn auch lange nicht mehr. — Er hatte in den Zeiten der Gesahr zu schädlicher Milbe sich geneigt gezeigt, aber Schmerling trieb zur Energie. So sagt man. Andere schreiben das Verdienst dem Reichsverweser selbst zu.

Was ben vielbesprochenen Einbruch in die Baulsfirche anbelangt, so verhalt sich die Sache fo. Bor ben Pforten ftand Militar. Gagern fand bieg unwurdig, und befahl, daß fich dasselbe in die Nachbarschaft zurudziehe. Ich mußte mich um zehn Uhr ichon burch die bichtefte Bolksmenge burchbrangen, zu meinem großen Erftaunen. Etwa gegen Mittag bonnerte Betofe am Gingange in's Centrum. "Ueberfall! Ueberfall!" scholl es; Diener und Abgeordnete warfen fich auf bie Thorstugel und schoben sie und ben Drang ber Menge gurud. Rieffer von Hamburg, ein bider Abvotat, war von berselben gleichsam in ber Luft herangetragen und herangeicoben worden, wie ein Felsftud auf bem Ruden eines Bilbbaches. Dieser verficherte, bas Gebrange habe nicht nur ben nachsten Blat, fondern die gange Gaffe gefüllt. Die Deputirten waren von ihren Sigen aufgesprungen, und die meisten fdrieen und fluchten und schienen jum Widerftande entschloffen. Der Prafibent rief mit Donnerstimme : "Reiner verlaffe feinen Plat!" Das Militar fchritt ein, Die Ruhe mar im Ru wiederhergeftellt. Un der Pforte sah ich tiefe Narben von Spaterer Berficherung zufolge waren fehr Biele Stößen. auf der Gallerie mit Bistolen und Steinen bewaffnet, um ben Angriff von oben herab zu unterftüßen. Niedermegelung ber ganzen Bersammlung, selbst ber Linken mit nur wenigen Ausnahmen, fei beantragt gewesen. — Die Linke fpruht von töbtlichem Saffe gegen Gagern. Er wird zur Zielscheibe aller nur bentbaren Ungriffe in und außer ber Paulefirche gemacht. Seine Riesennatur scheint zu erliegen. Wir besorgen seinen Rucktritt. Er ware unersetlich. Er wiegt mehr als bas ganze Barlament. —

Am 27. September waren Schuler, Beba (Weber) und ich in Spener. — Der Dom bafelbft ift im eilften Jahrhundert gegründet worden. Schraubolph und Schwarzmann verherrlichen ihn jest mit prachtvollen Gemalben. Der Leptere wuchs neben mir in Landeck auf, vulgo "ber Schmiedtoni's Bue." Er ift nun ber erfte Deforationsmaler Deutschlands, ein genialer Runftler felbst in biefem scheinbar niebrigen Fache; bas iconfte Privathaus Munchens ift fein Gigenthum, und eine liebenswurdige Gattin mit holbseligen Kindern fein Blud. Er suchte mich hier auf, wir find nun Freunde; auch Schuler schloß mit ihm ben Bund ber Freundschaft . . . . Klir.

Dich umarmt Dein Freund

#### Frankfurt, 15. Oft. 1848.

#### Theuerster Freund!

Borgestern ging ich fehr melancholisch nach Sause, und hier im Zimmer war mir zu Muthe, wie wenn ich in einer Grabesobe lage.

Gestern kam der jungere Abjutant des Hrn. Erzherzogs Johann und fragte nach Dir. Ich melbete Deine Abreise und sette mit Nachdruck bei, daß dieselbe nicht mehr verschoben werden konnte. Er forderte mich auf, jum Erzherzog zu geben. 3ch antwortete: "3ch bitte um Entschuldigung; ich bin fein Politifer." — Beil eben auch Gfpanbei mir war, um fich nach Dir zu erkundigen, schob ich die Einladung diesem auf den Hale. Ich fragte ihn nach ber Audienz, was benn an ber Sache gewesen ? "Nichts!" antwortete er und schöpfte ungebulbig feine Suppe.

Heute follte ich ben Unterricht des Grafen von Deran beginnen. Der junge Herr litt an Rheumatismus. Der Oberst Fr. sah mich und sagte, ber Erzherzog wünsche mich zu sprechen. Was war's nun? Ich melbete nochmals Deine Abreise und entwidelte bie Grunde. Er billigte Deinen Schritt mit auffallendem Untheile und mit Barme. Denn fragte er mich traulich: "Was glauben Sie, wer ware jest am eheften im Stande, Eirol ju leiten?" 3ch nannte Dich und feste abermals die Gründe auseinander. Seine Augen funkelten, das Gesicht röthete sich, und er sprach mit Nachdruck: "Das freut mich, mein lieber Flir! Das ist recht! Das freut mich außers ordentlich!" — Ob sich nun Folgen daran knüpfen, weiß ich nicht . . Sch . . . . g suchte in Olmüt bei Sr. Maj. dem Kaiser eine Aubienz nach; er wurde nicht vorgelassen; hier bewarb er sich um eine Nission; man achtet seiner nicht.

Nun noch eine Reuigkeit! — So eben erhielt ich einen Brief Schenach's. Sofort enischloß ich mich zur Heimkehr. Ich reise jedoch, weil ich bas Gelb schon erhob, wahrscheinlich erft am 24. ab . . .

#### Innebrud, Afchermittwoch 1849.

#### (An einen Freund in Frankfurt.)

- Die Ubreffe nach Bayernwurde geftern von 2B. verfaßt, wird heute circuliren, und hoffentlich morgen abgehen. Die Verspätung wurde burch bie Faschings-Berftreuung veranlaßt, jum Theil burch meine Unpaglichkeit. 3ch konnte vorgestern unmöglich etwas schreiben. Uebrigens fann man jest auch noch die Reichsrathe mitaufnehmen. — Um vorletten Montage feierten wir Sch . . . 8 Rreuzchen in S. und verspäteten une bermaßen, daß wir nicht mehr zur Berfammlung (bes monarchisch = fonftitutionellen Bereins) tamen. Borforglich hatte ich Hrn. R. ersucht, zu präfibiren. Er war jedoch nicht gang gludlich. Es wurde namlich 28. . 8 Auffat in Bezug Rremfiere und Balfchtirole vorgelesen. Die beiben Gubernial= rathe erklärten sich bagegen: es sei unklug, eine so lebhafte Sprache ju fuhren u. f. m. G. opponirte auf's heftigfte, DR. schonte ebensowenig die Worte, und es wurden die beiden furchtsamen herren orbentlich in's Kreuzfeuer genommen. Alle Stimmen fur, nur bie zwei Gubernialstimmen bagegen. R. brachte mir Tags barauf die Schrift und flagte mir die Noth und rieth mir ben Auffat ja nicht in ben Druck zu ge= 3ch berieth mich mit W., empfahl einige leife Milberungen und brang barauf, ben Befchluß zu respectiren. Bas geschah? Raum witterte bieß R., so eilte er zu Schumacher und forderte die Unterbrudung bes icon gedrudten Auffages. Schumacher fam ju mir, wegen eines neuen, rafch entlehnten

Artifels zu consultiren. Ich bat ihn, ben Auffat ohne Rudsicht auf K. zu veröffentlichen. Dieß geschah und zwar zu
großer Zufriedenheit des Publikums. Die feurige Schreibart, B.s gefällt. K. selbst ließ von seiner obstinaten Aengstlichkeit
ab, vermuthlich nachdem er sich gedeckt und mich vorschieben
konnte. — Der Aufsat an die Wahlmanner sloß aus K.s Feder.
Wahrscheinlich wollte er diesen zuerst den Triumphzug machen
lassen und fürchtete die Konkurrenz. Vorgegeben hat er jedoch
ein Schreiben Stadions an Vissingen, worin Jener
darauf dringt, daß man in Tirol ja nichts Aufreizendes gegen Wälsschirol kundgebe, er werde für Alles sorgen u. s. w.

Aus dem Oberinnthale befam ich außerst nachdrudliche Briefe, ich solle nach Frankfurt zurudkehren, eine neue Bahl koste tausend Gulden. Ich erklärte und rechtsertigte die Sachlage und war so boshaft, beizusägen, nach meiner Ansicht sei St. zum hinausgehen verpflichtet, denn er habe die Wahl als Ersaymann nicht abgelehnt. Was nun geschehen wird, weiß ich nicht. Die Rahl wurde, wenn ich nicht irre, auf morgen ausgeschrieden. Die Leute sind des vielen Laufens und Wählens schon wöllig mude; zudem jammern sie wegen der Unkosten. Populär ist bei uns nur der Landtag. Kremster und Franksurt liegen geistig noch entsernter als physisch

Das Tagesgespräch ist jest die Abresse der wälschen Armee. Mich freut es von Herzen, daß die braven Krieger durch die Dummheit eines Kremsierers Gelegenheit bekamen, dem elenden Reichstage vor aller Welt ihre Meinung zu sagen und auf die schändliche Kränkung die geeignetste Erwiederung zu geben. — Die römische Republik haktman auch bei und, wie wohl überall, für die lang erwartete Krisse. Der Papst wird noch vor dem Palmensonntage in Rom den Alleluja-Einzug feiern.

Dem Vernehmen nach wird nun vom ständigen Ausschuffe in Verbindung mit brei Bertrauensmännern die Universsitätsfrage in Angriff genommen. Bor Allem muß man auf Brigen und Trient zu wirken suchen. . . .

Man erwartet in nächter Zeit die vorbereiteten Reformen in unserer Beamtenwelt — im Gubernio, bei den Kreisamtern u. s. f. Biffingen hat den Wälschen in Kremster sehr deutsch seine Meinung gesagt. Ihre eigentliche Conspirirung mit Carlo Alberto muße Zeder durchschauen, der offene Augen habe. 218 Depretis beprecirte und seine und seiner Freunde Lopalitat betheuerte, fagte er ihm: "Weil Gie mich beffen verfichern, muß ich's wohl glauben. Es wird mich freuen, wenn ich nicht gezwungen werbe', gegen Balfchtirol jene ftrengen Rafregeln zu ergreifen, zu benen ich bevollmächtigt bin."-Die energische Saltung Baperne findet bier allseitigen Beifall, auch bei Bauern. Defterreich erhielt baburch einen rechtzeitigen, guten Dienft. Das preußische Raiserthum wird nun als Unmöglichkeit erscheinen, ohne bag Defterreich Diesen Beweis führt. Unfer Raiser wird freilich auch nicht Raiser von Deutschland werben, wenigstens jest noch nicht. Es mußten nur die republikanischen Tumulte querft bas Terrain rafiren. Die Nationalversammlung wird beschließen, mas die Kursten im Rabinete biftiren; — revolutionar (burch bie Burudweisung bes Bereinbarungsprincipes) hat fie begonnen; " legal und fervil wird fie enden. Ihre Biographie fann nicht die ruhmenbste werden. Ober wird man die lette Saltungsweise als Refipiscenz erklaren? -

#### Innebrud, 9. Marg 1849.

#### (Un Cbenbenfelben.)

Habe Dank für Dein liebes Schreiben vom 1. März. Indem wir Dich sehnlich vermissen, sind und Deine Briefe ein erquidender Ersatz Leiber kam mir der letzte gerade am Tage nach unserer wöchentlichen Vereinds-Versammlung zu. Beinahe eine Boche lang muß ich also mit der Vorlesung warten. Indessen kann sich viel entscheiden, besonders wenn es wahr ist, daß die drei Abgesandten Frankfurts eine positive Antwort erhalten werden. — Daß auch in Schwaz und im Busterthale und im Balfchtirol die früher abbestellten drei Rachwahlen anseho vom Ministerium besohlen worden, wirst Du vermuthlich schon wissen. Das Ministerium wird Euch nicht bloß zum Regiren so zusammenschaaren, sondern zum Besahen. —

Dr. Gr. schrieb mir neulich, er sehe mit allen Gutgesinnten und Wohlunterrichteten dem seligen Ende des Kremsierer Reichstages entgegen. Er tomme dann nach Tirol, die ruinirte Gesundheit in den Heimathluften und an unsern Bergquellen wieder aufzurichten. H.'s Rebe wird von den "Rath. Blättern"
mitgetheilt und mit einem Rimbus von Aboration umrahmt.
Ran gedenkt unsern drei Landsmännern vom Kremsierer
Reichstage, K., H. und St., mit Kreuz und Fahnen entgegenzuziehen, und wir Franksurter müssen mit aschebestreutem
Kopfe an selbigem Feste vor dem Eingange der Kirche knieen.
— W. sei hier! Die Frau v. K. versichert, ihn früh auf dem
Pfarrplatz gesehen zu haben, — sie grüßte ihn und er sie.
Wahrscheinlich eilte er in's Oberinnthal und nach Reutte, um
alle Berleumdungen niederzuschlagen. Indessen, wenn er hier
sichtbar wird, ergeht es ihm nicht nach Wunsch, und als sein
Rachbar werde ich vermuthlich das Vergnügen haben, eine
Kahenmusst zu hören. . . . Ob Or. M. die Wahl nach Franksturt annimmt, weiß ich noch immer nicht. Die Vintschgauer
schmähen über mich unverhohlen, daß ich abtrünnig geworden.

Neulich — so erzählte man mir — war die monatliche öffentliche Verfammlung bes Rathol. Vereins im Konvifte. Bum Schluffe bestieg Kurft S. als Gaft die Tribune und ermahnte die neue Redaktion bes "Bolksblattes", im Geifte ber bis= herigen fortzuwirken und sich durch das Geschrei der Thoren nicht beirren zu laffen. Welch' ein Salbungepflafter auf bes Redakteurs verwundetes Berg! Dem Bernehmen nach wird bieser von einigen Aerzten Innsbrucks mit einem Brozeffe bebroht, indem Dr. B. (und in ihm auch seine Collegen?) burch eine sathrische Erzählung angegriffen worden sei. Ein Bauer geht in die Stadt, weil ihm gefagt worden, er bedürfe einer Rabikalkur. Er fragt bemnach vor ber Brückenach bem rabis kalen Doktor. Das Haus wird ihm fogleich bezeichnet. macht die Thure auf ohne Unflopfen und grußt: "Gelobt fei Jefus Chriftus!" - "Grobian, tritt man fo in's Bimmer?" "Bei unsift's haltso der Brauch" 2c. 2c. 2c. — Unfere Gefellschaft (monarch. konftit. Berein) bei ber golb. Sonne balt fich gut. Bier Gymnasial=Professoren find das Lettemal auf= genommen worben. Wir bebattirten bis faft Mitternacht! Der Gegenstand mar bas Berhältniß Desterreichs jum Bollvereine. M. hatte fich in einem Vortrage (und in einem Artifel bes "Tirolerbothen)" bafur ausgesprochen; die "Breffe" enthielt einen Artifel bage gen. Diefer murbe vorgelefen und bann besprochen. Bf. falbaderte etwa eine halbe Stunde lang, und Riemand wußte ber langen Rebe kurzen Sinn. In bobem

Grabe zeichnete fich bagegen Dein Schwager aus. Er sprach so flar, so praktisch, so einsichtsvoll, daß es eine Freude mar ibm zu lauschen. Wir vereinten uns einstimmig für bie Anficht: erftlich muffe bie Schranke zwischen Ungarn und Defterreich fallen; dann konnte fucceffive die Bollfreiheit mit gang Deutschland eingeführt werben, unter ber Bedingung, daß gegen Frankreich und England icharfe Schutzölle bestehen. Wir erfuchten ben lieben G., feine Gebanten zu Bapier zu bringen. Bie mir Schnell fagt, hat er biefem bie Materialien an bie Hand gegeben, mit dem Ersuchen, sie zu verarbeiten. Auch in Betreff ber Universität, technischen Schule, montaniftischen Schule wurde von bem energischen G. ein Antrag gestellt, baß an unfere Deputirten in Rremfier eine Abreffe erlaffen werbe. G., Bf. und P. wurden mit ber Abfaffung beauftragt. Die Bertrauensmänner ber Universität wurden gewählt: B. &. und ich. I. hatte fieben Stimmen und ich neun . . .

Ich unterziehe mich diesem Geschäfte sehr ungerne, indem ich dem guten Fürstbischose Berdruß machen muß. Denn vor Allem, wie ich glaube, ist die bedingte Zustimmung der Ordinariate zu erwirken . . . Novissimal Wie man erzählt, war unserm Statthalter in Roveredo eine musica selina zugedacht. Borkehrungen schreckten. Man wollte sie auf der Straße entgegendringen; Patrouillen hinderten es. Tags vorher stach ein Spisdube nach einem Soldaten und streiste die Rippen. Der Soldat hieb auf's Ohr: heulend lief der Hallunke nehft zwei Consorten davon. Drei Compagnien gehen nach Wälschtirol. — Vale!

Innsbrud, am 21. Marg 1849. (An Ebenbenfelben.)

Im patriotischen Vertrauen, daß mein Brief Euch noch in Frank furt antrifft, entwerse ich diese Zeilen. Nur der Mangel äußern Stoffes in unserem einförmigen Gebirgsleben war die Ursache meiner Briefpause. Deine Hoffnungslosigkeit ersah ich aus Deinem Schreiben an Ih.... Lassen wir uns indessen darüber kein graues Haar wachsen: Desterreichs Anerdieten ist nicht so schlimm; zum Theil übertrifft es die Erwartungen der Gutgesinnten. Desterreich wird in Betrest der Vertretung die nöthige Concession machen; Preußen kann die Kaiserkrone nicht acceptiren. Die höch ft en Wunsche wers

ben nicht erfüllt, aber die nächsten baran. — Die jüngst eingetroffenen Nachrichten bestätigen meinen Optimismus. Ich glaube, Schmerling that einen argen Mißgriff. Welker war von je ein ungestümer Sanguiniker. Denn daß so scheußliche Motive, wie man sagt, ihn bestimmten, glaube ich nicht. Man wird ihm bange gemacht haben um seine staatssmännische Ehre, und so wird er die letzte Stunde des Tages noch hastig in die krampshaften Hände genommen haben. Doch der Ruhm seiner politischen Weisheit ist nun zertrümsmert. — Ob Ihr noch die Sache zu Ende bringt? Ich glaube: scheindar. Doch dann kommt die Ueberarbeitung. — Berzeihe mir's, wenn ich Dich ermüde und mit Ekel erfülle.

Gestern erschien ber Burgermeister von Innsbruck in unferm monarchisch-tonftit. Berein. Er wurde gebührend begrüßt. Er hielt auf unfere Bitte einen fehr langen intereffanten Bortrag: 1) über die Auflösung des Reichstages; 2) über beffen und bes Ministeriums Stellung zu Deutschland; 3) über bie Grundlinien ber Verfaffung Tirols; 4) über bie Parteien und Berfonlichkeiten bes Reichstages. — Die oftroprte Berfaffung Tirols wird bald fommen. Das Ministerium beantragte für ben ganbtag 1/3 aus ber höchften Befteuerung, 1/3 aus ben Stabten, 1/3 aus bem Landvolfe. hiermit wirb man schwerlich aufrieden fein. Wir beschloffen geftern, Die oftroprte Berfaffung burchzudebattiren und, wo wöglich, baraus refultirende Auffage ber Deffentlichkeit zu übergeben. Weil bie Sache brangt, werden wir auch noch an jedem Freitage gusammenkommen. Du fiehft, daß unser Gifer nicht erkaltet. Saflwanter weilt noch in Wien - ich glaube wegen ber Ablösung. — W. ift hier. Man spricht von einer bevorstehenden Ragenmusik ohne Tropus. Seute wurde in meiner Nachbarschaft ein Versuch gemacht. Um 3/4 5 Uhr früh klingelt es bei X. Er fpringt aus bem Bette und gudt herab. Er fieht einen Mann in dunkelm Mantel. Der Mann jog fich in's Durchhaus zurud; eine Rage schob fich in einem Sace muhfam fort und miaute gang jammerlich. Bahrscheinlich galt es bem Rebafteur bes "Bolfeblattes." Denn biefer hat nun wieder einen Strauß mit einigen Aerzten.

In Bufterthal wurden für Frankfurt Rlebeleberg und haflwanter gewählt, wer von Beiben zuerft, weiß ich nicht, bann fr. v. Mitis. R. hatte 34 Stimmen; ba erhob sich ein Geistlicher von Windischmatrei und betonirte. So siel K. durch. Wie ich höre, steht heute ein Bericht hies von in der "Innsbrucker Zeitung." Heute ist Wahl in Schwaz. Wahrscheinlich wählt man Hrn. B. Der Stattshalter (Graf Bissingen) begleitete neulich zu Pferd die zwei ausmarschirenden Haller Schügen-Compagnien und hielt ihnen vor der Triumphpforte eine moralische Anrede: sie sollten sich wacker halten und dem Lande Ehre machen. Man nahm es ihm sehr gut auf. Er ist überhaupt bisher noch sehr beliebt. — Der Handelsstamd trug auf eine Handelsstammer dahier an — obgleich die Bozner meinten, eine solche könne nur bei ihnen eristiren.

Um vier Uhr ist bei mir hier Conferenz wegen der Universitätsfrage. Die niedere und bloße Chirurgie ist nun im ganzen Staate aufgehoben, d. h. an den Lehranstalten. Dieß gibt uns ein Heft in die Hand. Die Ordinariate werden wir schwer bestimmen. Morgen ist Sizung im Landshause. Bon Tirol hat man hierin wohl wenig zu hossen. Denn die Ansicht des Klerus hat sich gegen die Universität gestellt; Bozen und Meran und Wälschtirol denken nur an sich — was wird so herauskommen? Doch — stürmen muß man — und gibt's auch Beulen statt Breschen. — Es wird ein Schulzrath Tirols errichtet für das ganze Schulwesen bis zur höchsten Klasse des Symnasiums. Für das Technische habe Bissingen den Brosesser Böhm im Auge . . . .

Run lebe mohl! Gruße mir alle Freunde und besonders Beda Beber, bem ich für seinen fehr werthen Brief herzelich bante.

Dein Freund Alois Flir.

Innebrud, am 30. und 31. Marg 1849. (An Cbendenfelben!)

Unsere Briese waren vermuthlich gleichzeitig auf bem Bege und schossen an einander vorüber Bir sind Dir für jede Zeile um so dankbarer, weil wir wissen, wie wenig einsladend Deine Frankfurter Verhältnisse zum Brieseschreiben sein können, und an wie Viele Deine Briese sich vertheilen müssen. — Was sagst Du zur Selbstauflösung unsers Vereins? Unser Beschuß war einstimmig. Volizeis Coms

miffar, Deffentlichkeit, keine antiministerielle Ansicht, keine Zweigvereine. Drobungen und Strafen in Kulle — — was war ba Anderes zu thun? Die furze Erklarung im "Tirolerbothen." die benn boch nicht so gang in ben Rehrwinkel hatte Die Antithese gefest werden follen, floß aus R.'s Feber. awischen unserm löblichen Unternehmen und der Unmöglichkeit ber Fortsetung beffelben enthält allerdings einen facheligen Tadel gegen das Ministerium. Billereborf und Dobblhof waren zu schwach, Stadion und Schwarzenberg find nur ju en ergisch. - Wir fommen nun als "namenlose Gesellschaft" alle Montage, wie bisher, zusammen, und follte fich ein Spaher beigesellen, so werden wir so viele Ruffe fallen laffen, daß der hamfter den Banft voll bavontragen fann. — Der katholisch-konstit. Verein besinnt fich noch. Das Politische wird er wohl ausscheiden, und von Mainz wird er fich wieder trennen muffen.

Am vorlegten Donnerstage war Sigung im Landhause wegen der Universität. Es wurde eine Zuschrift an das Ordinariat Brixen beschlossen — mit dem Berlangen einer bedingten Zustimmung. — Zugleich bot Dr. Al. im Namen der Stadt für das Convict, welches zu einem Gebär= und Kindelhause wie geschaffen sei, 70,000 fl. an, natürlich ebenssalls nur bedingnisweise. — Das Projekt eines neuen Bisthums (für Nordtirol, mit dem Size in Innsbruck) mit der Universitätsfrage in Berbindung zu bringen, verdat man sich nachdrücklicht. Zur Basis der Besprechung hatte man N.'s Ministerialbericht genommen, worin unter Anderm auf die Aussehung des Klosters Wilten hingewiesen war!!

Der Hr. Burgermeister hat sich nur zweimal bei unsern Bereinssitzungen eingefunden; er wurde zum Borstgenden erwählt, überließ jedoch die Funktion der Selbsterdroffelung dem Stellvertreter K. — H. läßt nicht viel von sich hören. Das Ministerium hat ihn zu einem gefährlichen Geschäfte beigezogen. Die oftroprte Landesverfassung wird gewiß vielsach anstoßen; H. wird der Sündenbock sein. Entspricht jedoch die Versassung allen Wünschen, dann wird er allerdings beim nächsten Landtage Dein wichtigster Rival in Bezug des Präsidentenstuhles. Ein günstiges Geschick scheint Dich nach Frankfurt geführt zu haben, sonst wärst Du ganz sicher mit der Ehre betraut worden, die Kastanien aus

bem Feuer zu holen. H. hat für das kand viel gethan, aber als Präsident ware er benn doch nicht ganz geeignet. Es steht ihm noch ein anderes Hindernis im Wege: das Ministerium scheint durchaus vermeiden zu wollen, daß das Uebergewicht auf die ungebildete Menge falle. Aber nur Briareus ist H. B.'s Bundesgenosse....

Bom Eingange des Sieges Bulletins (Schlacht bei Rovara) brauche ich Dir wohl nicht zu schreiben. Man bedauert nur den Abschluß des Waffenstillstandes. — Und denke, während Alles glüht und bewundert und jubelt, kommt vorgestern früh ein Kaiserjäger zu mir und frägt mich, ob er Gewissens halber dem Regimentsarzte Etwas in die Hand drücken durse, um als Kränkler nach Hause entlassen zu werden. Er ist von S. und war weiland mein Ministrant in der Kirche. Schon vor zwei Jahren hatte er mich ängstlich gefragt, ob es wohl keinen Krieg geben werde, und ob ich ihm nicht Urlaub auf immer verschaffen könnte zc. zc. Der Bursche war in Mailand mitten im Feuer, und noch so unstriegerisch, wie im Ansange! Naturam expellas kurca, tamen usque recurret!

Run Etwas gang Anderes. Gunther und Beith aaben ein philosophisches Taschenbuch heraus, "Lydia" betitelt. Es ift hiemit bie biblifche Burpurhandlerin gemeint, welche zuerft Seidin mar, bann Brofelptin murbe (Unbeterin bes Jehova), bann Christin, und zwar die erfte in Europa. Sie foll nun Symbol ber deutschen Philosophie fein, welche ebenso brei Stadien habe. Die Auffage find theile philoso= phisch, theils theologisch; überrascht haben mich zwei afthetische, "über bas Geheimniß bes Schonen" (gegen Gubig), und über das Drama. Der letigenannte Auffat ift fo feicht, wie ich fast noch nie es gefunden. Der Verfaffer M . . . ift mir unbefannt. Der andere Auffat fucht bie Feuerbach'iche Ansicht, der Mensch fühle an dem, was seinem Wesen entfpreche, fich felbft, und in biefem Einklange bestehe bas Schone biefe Ansicht alfo fucht Gunther in Widerspruche aufzulofen. Aber ich finde die Gedanken des Gubig jedenfalls viel tief= finniger, ale die Subeltheorie, womit Gunther den Lefer abfpeifen will: ber Menfch habe ein Biffen, ein Gewiffen, ein Befühl (=Beschmad). Bas nun ein angenehmes Gefühl errege, bas beiße "ichon." Wie undialeftisch! wie flach! Gunther

muß ben humor beigiehen, um mit beffen harlefinkleide die Blogen feines Denkens ju bergen. In ben übrigen Blattern fah ich eine Biertelftunde lang nach, und warf bas Buch weg. 3ch fage Dir, lieber verzichte ich auf alle Philosophie, als baß ich mich mit biefem Schematismus Bunthers begnuge eine zerriffene Welt, Geift und Natur blos zusammentommenb, wie zwei fich begegnende Handwerksburschen, und ben himmlischen Bater außer und über ber Belt, daß man nicht weiß, wann er bas Kirmament über uns einbrudt. Gunther nennt's "transcendentale Allgegenwart Gottes," b. b eine folche, Die fein reelles Dafein ift. Gunther foll Berbartian er merben - bort löst fich ihm Alles in Broden auf, und bort ift consequent burchgeführt, mas bei ihm nur ftumperhafter Unfang. 3ch lobe mir bie Einheit in ber Bielheit und bente mir's zurecht, fo gut ich's vermag. Wenn man au benfen wagt, fo muß man boch Respett haben vor Segel - aber Bunther und herbart fammt Genoffen - was find fie ?! . . . .

## Innebrud, am 18. August 1852. An einen Freund in Rom.

Daß ich Dich in Balbe zu sehen und zu umarmen hoffe, ift Dir vielleicht feine Reuigkeit mehr. Mein Dir lang befannter Bunfch, als beutscher Prediger Rom ju schauen, ift nicht gestorben; die schönste Gelegenheit bot sich zu seiner Berwirklichung bar. Der herr Minister Thun ließ mir bereits privatim eröffnen, daß er mein Gefuch bei Gr. Majeftat bestens empfehle. Ich erwarte nun von Tag zu Tag bie faiferliche Bestätigung bes ministeriellen Borschlages. Urfache bes leichteren Banges ber Sache ift bies, bag jest fur mich fein Supplent mehr nothwendig ift, indem die philos. Fakultat in Dimus aufgelöst und ber Profeffor meines Faches nach Innebrud verfett worden ift. Rach bem jegigen Studienplane foll jedes Fach ber Universität, wo möglich, zwei Professoren haben. Ueber diese und andere Einrichtungen werden wir, so Gott will, mundlich sprechen. Gerne hatte ich Dich vor meiner Bewerbung noch um Rath gefragt, aber es war feine Beit zu verlieren. Man fagte mir, ber ausgezeichnete P. Steger habe bie Stellung bestens geordnet.

Sağner billigte mein Borhaben vollkommen. Einige Beschwerben wurde ich gerne dulben, um das Heilige und das Schöne zu erlangen. Ich din zwar ziemlich auf Jahren, nächstens 47; meine Haare sind dunn geworden, jedoch an geistiger Kraft fühle ich eher ein Reisen als ein Altern; vielleicht täusche ich mich jedoch hierin. Benigstens hoffe ich mit Gottes Hulfe das Predigtamt noch erträglich zu führen. Ich predigte heuer auf Geheiß des Bischoses an Sonn- und Kesttagen in der hiesigen Jesuiten-Kirche neben sehr gehäuften Amtsgeschäften; desto leichter werde ich ohne diese Last diesselbe Arbeit verrichten. Der Quietismus konnte sich meiner noch so wenig bemächtigen, daß ich schon im Traume einen Ausstug nach Griechenland und selbst nach Palästina mache.

Um was ich Dich jest bitte, das ift Folgendes: habe die Liebe und schreibe mir, wie ich etwa am besten die Reise mache und was ich etwa noch thun kann, um mich darauf vorzubereiten, wie meine Stellung in Rom sein wird ic. Ich werde mich dort hauptsächlich Deinem Freundesherzen anschließen und in möglichter Stille meine Zwecke verfolgen. Wie freue ich mich auf Overbeck! Ihr Kunstler mußt mir über die Kunst Ausschlichse geben; ihr habt denn doch darüber das flarste Licht. Eine christliche Aesthetik zu schreiben, mit eurer Huse, ist mein Ziel.

Deinen Brief, ber bas mehr als breijahrige Stillschweigen unterbrach, habe ich erhalten, und nur in ber Absicht, Dir recht viel zu schreiben, verschob ich unter ber Bucht meiner Geschäfte bie Beantwortung. Deine "Magbalena" hat mich entzudt. Die paar Zeilen im Tiroler-Bothen maren, wie Du im Briefe an Unterberger vermutheft, wirklich von mir. - Meine "Manharter" enthalten in Betreff ber Dinge ju Rom einige Unrichtigkeiten, woran ich unschuldig bin. Gaßner überlas jene Bartie bes Manuffriptes. 3ch betrachte biefe Arbeit nur als eine Nebensache und bin weit entfernt, barauf ein Gewicht zu legen. — Man brang in mich, auch die Austreibung der Billerthaler zu beschreiben. Hoffentlich erlöst mich die Reise nach Rom von diesem Geschäfte. Reicht die Muße noch aus, so schreibe ich die roben Entwurfe zu meinen Bortragen über Gothe's Fauft in's Reine. Daß ich ben Gothe vergottere, settest Du irrig voraus; ich bestrebte mich nur, möglichft unbefangen in bes Dichtere Beift einzubliden

und seine innersten Intentionen beim Einzelnen und Bangen barzuftellen. Gothe erschien fo bei weitem nicht als mein Ibeal, aber ale ein Mann, beffen Genialität ich anstaune und beffen Raturalismus fich zu einer Sohe hinaufrang, wo er bas Uebernatürliche poftulirt und bem frivolen Befindel gur ernften, ftrengen, hehren Bredigt wirb. Bas man bei ihm als Bote anaeleben hatte, manbelte fich in Sathre gegen bas Zotenhafte und Gemeine um. Die Balpurgionacht erffarte ich in ber bl. Faftenzeit - und ich glaube, nicht gegen ben Beift jener bl. Zeit. — Bas bas Jahr 1848 anbelangt, fo werbe ich Dir Alles munblich erzählen. Ich war fehr aufgeregt, aber mein Schupengel hat mich vor Abwegen ziemlich gefichert. Bedanten haben mir einiges Erlogene nachgefagt, a. B. ich batte bie Studenten aufgewiegelt! Meine vielbesprochene Anrede im Lowenhause hatte die Beruhigung zum 3wece und gum Resultate, und daß ich ben Studenten in ber Racht zuging, geschah im Auftrage bes Gouverneurs. Die Studenten wollten einen Angriff auf bas Jefuit en-Rollegium machen, 3ch hielt fie bavon ab. Als ich Tags barauf vom fpatern Einbruche einer fleinen Rotte von Balichen in ein Schulzimmer ber Jesuiten borte, verlangte ich ben Ausschluß bieser Elenben von ber Studentenschaft. Da war meine Popularitat babin. Bum Lohne bafur fagten bann felbst Orbensmänner: 3ch hatte aufgewiegelt! Basta! . . . . .

Schuler ift im Achenthale. Er gilt jest als der Führer der Stocktiroler, und ist der Liebling der Schützen und des Klerus. Desto schwärzer ist er bei den Beamten und in Wien. — Hellweger malt am Altarblatte für die neue Kirche in Silz. Eine Kritif von mir über sein Altarblatt in der Pfarrfirche dahier hat mir (vor zwei Jahren) vieles Zürnen und Schmähen verursacht; Hellweger selbst nahm's mit ebler Ruhe an.

Wien, den 8. Februar 1853.

Innigft geliebter Freund!

Morgen am Aschermittwoch — kommt nach meiner Berechnung mein Brief an Sch. in Innsbruck an; er wird Dir

ihn mittheilen, wie Du ben gegenwärtigen, ben ich eben entwerfe . . . Seit dem 4. d. Mts. war ich nicht mehr beim Grn. Minister. Seinem Wunsche gemäß besuchte ich das Therefianum. Um Samstage war leiber! nichts Rechtes mehr gu hören; ich zog den juridischen Vorlefungen die philosoph, des Frn. Prof. X. vor! Was mich in seinen Hörsaal zog, war die Reugierde, ihn zu sehen. Ich erschraf, als ich fah, wie er gealtert war. — Er las und fprach über Jacobi. ben 9 Zuhörern schlummerten 3, zwei hatten eine andere Letture, die Uebrigen disfurirten ober faullenzten. 3ch felbst erwehrte mich bes Schlafes nur mit Muhe. Der Vortraa war fläglich. Er blidte meiftens, wie die Benne beim Futter, aufzudend zum Oberboben, und wie es scheint, blieb ich unbemerkt. Nach der Borlesung stellte ich mich ihm vor, und wir gingen miteinander ben weiten Weg bis jum Stephans-Blat. — Db ich nach ben Faschings-Ferien noch Muße haben werbe, Borlesungen ju horen, weiß ich nicht. Dich juct's nicht barnach; benn ber Weg ift garftig. - Diese freie Zeit verwende ich auf Besuche. Um 4. ging ich zu A. Die Magb hieß mich warten, bis sie mich angemeldet habe. A. stürzte mir freudig entgegen. Er ift etwas bleich geworden; er scheint aufrieden au fein. Bei Thun gilt er außerft viel. Diefer außerte, A. fei mit ber gangen Angelegenheit, fur welche ich arbeiten werde, bereits vertraut, und ich könne bort vorläufig Genaueres boren. Buborer hat er zwar nur 50, aber diese find mit Leib und Seele fein. - Brn. Phillips fab ich nur im Borgimmer bes Minifters. Er verbat fich ben Titel Hofrath; er war sehr freundlich und erkundigte sich um euch mit Theilnahme. Wie in Innobrud, lehnt er auch bier alle Einladungen der frommen Bereine ab. N. erblickt in einigen berfelben Ablagerungen des Radicalismus, indem junge Braufetopfe gegen firchliche und weltliche Behörden Die Rechte der firchlichen Freiheit geltend zu machen suchen. - Thun erklarte ben Phillips als ben Profeffor nach feinem Bunfche; gegen Unbere ift er verftimmt. Denn Thun ift innig religios und geschichtlich; bie Josephinische unb rationalistische Richtung haßt er. — Man sucht einen Nachfolger Grauert's fur die Weltgeschichte. Wahrscheinlich wird Söfler hiehergezogen. — Auch Schenach fan fehr leicht einen Ruf hieher bekommen, benn Lott, von dem übrigens 43\*

A. mit Achtung spricht, frankelt und befindet fich auf Urlaub in Benedig . . . .

Beftern Abende mar ich in fehr angenehmer Gefellschaft: Er, lub mit zu Liebe bie Grn. Gunther, Dr. Geb. Brunner, Dr. Rr.. und Br... - (Guntherianer) zu fich ein. Man war febr ungenirt und munter. Brunner ift ein junger, großer, lebhafter, humoristischer Mann, bisher Rooperator in Lerchenfeld, seit einigen Tagen Operarius an der Universitäts= Rirche. Ich gewann ihn sehr lieb. Kr.. ist der Verfasser ber "Fäufte", ein magerer, schwarzer, gallichter Mann von etwa 38 Jahren; er ift Gunthers unzertrennlicher Begleiter. Br . . . war mit Schenach und mit mir in dem ersten Kurse ber Theologie; er erinnerte fich noch an uns. Auf dem Beimwege wollte er mich jum Guntherthum befehren und zwar in einem so schulmeisterlichen Tone, daß ich des Lachens und ber Sarkasmen mich nicht enthalten fonnte. - Bunther, jest fiebzig Jahre alt, ift bleich, aber noch ruftig; er sprach nach feiner Art wenig, war jedoch fehr freundlich und heiter. Man fprach über Beith, Munchen, Tirol ac. Beith hat in Prag feine natürliche Stellung. Die Freunde wollten ihn nach Bien gurudgieben, aber man brachte feine genugende Ungahl von Unterschriften ausammen . . . . .

### Wien, ben 11. Februar 1853.

#### Innigftgeliebter Freund!

Um diese Zeit spazierte ich oft auf dem Quai am Inn mit Dir, mein Lieber, auf und nieder. Es ist eben neun Uhr Abends. — Ich hoffe, bald wieder bei Dir und den andern lieben Freunden zu sein. Denn so eben brachte Dr. Gredler die Nachricht, das Kriegsministerium sei aufgehoben; vermuthlich ist auch dem Ministerium des Kultus und Unterrichtes der Stab schon gebrochen. — Graf Thun kommt mir vor wie der troische Hektor: schon sein Aeußeres hat das Gespräge eines geistigen Abels, der nicht umsonst melancholische Züge trägt. Wenn er sich noch einige Zeit hindurch hält, so verdankt er es nur seiner Beliebtheit bei Hof und dem Umstande, daß man denn doch den alten Morast des

Studienwesens nicht wieder hereinwogen laffen will. Ob die Arbeit, mit welcher ich hier beauftragt bin, noch begonnen wird, weiß ich nicht; ob sie, wenn sie begonnen wird, zu Ende gebracht wird, ist mir noch ungewisser; daß sie aber den Charafter einer Kapitulation annehmen wird, wenn sie zu Stande kommt, unterliegt keinem Zweisel. Retten lassen sich nur die Benaten der Lehrfreiheit; die Lernfreiheit wird sich wohl nicht halten. — Fällt das Ministerium, dann steht die Universität unter dem Bureau.

Beute hörte ich Bortrage von -r und -n Der Erftere ift ein Mann von beiläufig 54 Jahren, eine gewaltige Berrude bedt fein gelehrtes Saupt; ber vorgeschobene Mund ift mir ein Ausbrud ber Redfeligfeit. Er fpricht ben gemeinen Rolner Dialekt, und sein "och" und "uf" erinnerte mich oft an Raveaux. Der Bortrag ift gewandt, aber etwas weit= schweisig; der Inhalt war gut. Er erklärte den Brutus des Cicero, etwa awangia Beilen ohne Uebersepung, welche schon vorausgegangen war. Bei zwei Behauptungen war ich nicht einverstanden: einmal wo er fagte, Cicero sei kein Rechtsge= lehrter gewesen und bann bei einer feden und gang unnothwendigen Aenderung der Leseart. Ich konnte mich bei diesem zweiten Punfte nicht enthalten, bem Studenten, ber mich in fein Buch bliden ließ, in bas Ohr ju fluftern: "hiemit bin ich nicht einverstanden." Um Schluffe ber Stunde erklarte ich ihm die Stelle nach ber herkommlichen Lefeart, ohne mich zu erkennen zu geben. Der Student fagte mir, -r fei ein gelehrter Mann, aber ein Bebant, und Manches fonne ein Unbefangener nicht billigen. — Zuhörer waren etwa 28. — Mein Nachbar fagte mir, wenn ich auch noch ben Brof. —n hören wolle, so solle ich ben Plat nicht verlaffen, benn ba fei ber Bubrang groß; ber Bortrag fei entzudent, befonbere wenn er überfete; ber gange Mann fei die Wonne ber Stubenten. Du fannst Dir benten, daß ich fehr gespannt war auf die imposante Erscheinung. Tage vorher ging ich mehr als eine halbe Stunde lang auf tothigen Begen, um -n, von deffen Abreffe ich nur die Hausnummer wußte, aufzusuchen. Er war nicht zu sprechen; ich gab mein Billet ab. Run wieber aurud aum Borfaale. Die angefundigte Menge fammelte fich nicht; höchstens 4 Buborer waren ber gange Zuwachs. -n ift ein junger Mann von etwa 36 Jahren, mittlerer

Felb rief, während doch diese Behauptungen erst aus der geschichtlichen Abhandlung resultiren könnten, und selbst bieses faum, da Beides in Abrede gestellt werde, indem Ottofar jene Lander auf ihre Bitte überkommen habe, die Deutschen aber so fehr begunftigte, bag er bie Glaven baburch vielfach beleidigte. Dieß war ein hingeworfener Handschub. Chmel war der Berfaffer jener Preisfrage. Um Dienstage trat er nun gegen helfert vor und fuchte zu beweisen, bag Ottofar ein Usurpator war, weil er die gander nicht als Leben anfeben wollte, und daß er die Polen als Bluteverwandte gegen die Deutschen zum Kampfe aufrief 2c. 2c. Belfert kann wohl in Einigem mit Grund repliciren, aber wenn er flug ift, trite er gegen Chmel zurud. — Ein eigenes Abenteuer begegnett neulich bem Professor Spe. Er ging über den Mehlmarkt und gahnte (hiabat), ba ftedte ihm ein frecher, frember Schalf ben Finger in die Mundhöhle. Bielleicht zu einer andern Zeit — -

Heute Nacht hatten wir in Rlofterneuburg ein furchtbares Wetter. Der Horizont brannte von Bligen gewiß vierzig Stunden weit. Einmal frachte es — wie naher Ranonenschuß. hier ist überhaupt zu viel Regen. Das heu verfaulte.

Wien, ben 18. Juli 1853. Innigftgeliebter Freund!

— Daß ich vom Kaiser bereits für Rom ernannt bin, weißt Du burch meinen Bruber. Das Defret ift geschrieben, aber mir noch nicht augestellt.

In Rom geschah in meiner Angelegenheit ein köftliches Migverständniß. Das Ministerium des Aeußeren schrieb an die Gesandtschaft in Rom, ich sei, da man des langern Bögerns mude geworden, Sr. Majestät als beutscher Prediger in Borschlag gebracht. Der Gesandte war eben von Rom abgereist oder besaste sich jedenfalls nicht mehr mit den Geschäften. Graf G., der Gesandtschaftsrath, misverstand in eiliger Lesung die Depesche und eröffnete der Congregation von dell'Anima, ich sei von Sr. Majestät zum deutschen Prediger ernaunt und die Gesandtschaft ernenne mich zusgleich zum Rector der Anstalt. Die Congregation beeilte sich,

ein Dankschreiben an die Gesandtschaft zu senden, und macht mir die glänzendsten Edmplimente. Das Dankschreiben ist nun hier angekommen, und bei dem Ministerium des Aus-wärtigen herrscht die heiterste Stimmung. So eben läßt mich der Minister des Unterrichtes rufen, wahrscheinlich um mir denselben Spaß zu eröffnen. Ich spelse nun zu Mittag und gebe diesen Brief auf die Post, während ich auf dem Wege zum Minister bin . . . . .

Ich muß nun schließen. Mein Bruder soll meine Bucher und Schriften zusammenlegen, die Bilber und Uhren aufbewahren, die Einrichtung versteigern. — Gruße mir die lieben Freunde, und sei umarmt von Deinem getreuen

A. Flir.

Berichtigung ju Seite 27 (Unmerfung):

Joh. Alex. Mayr ftarb als Frühmeß Benefiziat in Rattenberg am 15. Nov. 1821, — 43 Jahre alt.

# Im gleichen Berlage find von bemfelben Grn. Berfaffer früher erschienen:

- Briefe aus Rom. Mit einem kurzen Lebensabrisse bes Versfassers herausgegeben von & Rapp. 2. Ausl. 8. 1864.
- Die Manharter, ein Beitrag zur Geschichte Tirols im neunszehnten Jahrhundert. 8. 1852. fl. 1. 6 fr. ö. W.
- Bilber aus ben Kriegszeiten Tirols. Geschichtliche und poetische Erzählungen. 12. 1846. fl. 1. 6 fr. ö. W.
- Predigt zur Sekundizseier des Jubelpriesters Jakob Megmer, würdigster Bfarrer zu Bomb. 8. 1849. 10 fr. ö. B.
- Rede vor der Fahnenweihe der vereinigten beiden Bataillons der Innsbrucker Nationalgarbe am 2. Mai 1849.
  - 8. 5 fr. ö. W.
- Anrede bei dem von dem Radetzky Bereine veranstalteten feiserlichen Jahrestage für den am 6. Okt. 1848 hingeopferten k. k. Kriegsminister F.M.L. Grafen Latour. 1849.

5 fr. ö. W.

Demnächst werben von Dr. A. Flir erscheinen :

- Regnar Lodbrog, ober ber Untergang des nordischen Heidensthums. Gine Tragödie in fünf Aufzügen. Min. Ausg. circa 6 Bog. in 12.
- Briefe über Shakspeare's Hamlet. M. 8. circa 10 Bog. .

Wagner'iche Universitäts-Buchhandlung in Innsbruck.

|   |  |   | : |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   | · |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | · |   |  |
| • |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |







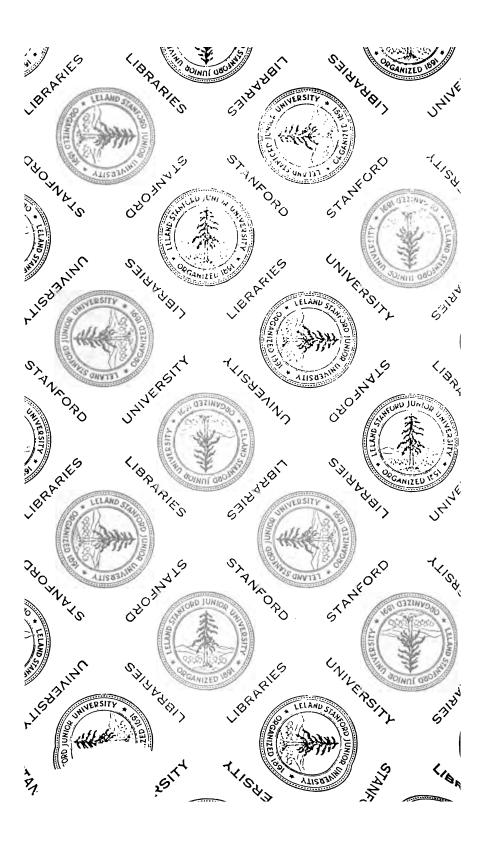

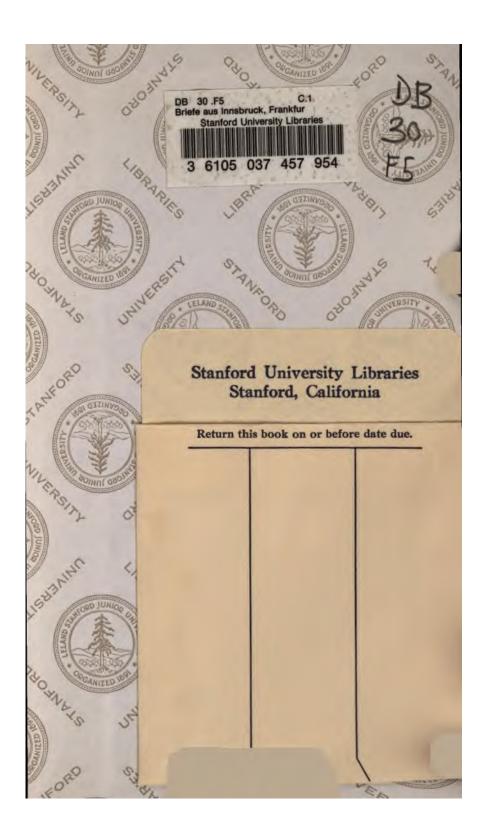

